# DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

Obligacyje długu stana - -

(Nº 35.)

22. Marca 1845.

## Postrzeżenia meteorologiczne we Lwowie.

| Dzień<br>miesiąc | Czas | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzk. wiedeńsk.                                  | metr :<br>Heaum.                       | metr metr                                                                        |        | Wistr                           | Stan atmosfery                                                                                |  |  |  |  |
|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 19. Marca        | 2Ro. | 26,740 27 5 9<br>26,594 27 3 11<br>26,679 27 5 0<br>27,638 27 9 5<br>27,075 27 9 10<br>27,112 27 10 4 | 1,6<br>1,5<br>2,0<br>4,0<br>0,2<br>4,0 | 1,69 95,12<br>1,94 85,69<br>1,52 90,96<br>1,25 89,78<br>1,59 83,12<br>1,25 89,77 | 0, 804 | Polud. Z. sred<br>Zachod. – sła | pochm. mgła, deszcz ślizgaw.<br>ni pokryto.<br>py rzadko pokr. i chm. 4. (2)<br>pochm. śnieg. |  |  |  |  |

Średni stan wilgoci dnia 19. Marca: 90,59; dnia 20. Marca: 87,59 pCtu.

Temperatura powietrza (największa) 19. Marca (+ 2,05) 20. Marca (+ 0,05) w przeciągu 24. godzin (najmniejsza) 19. Marca (+ 2,05) 20. Marca (+ 0,05)

### Przyjechali do Lwowa.

Dnia 18. Marca: Baron Barco, c. k. Pułkownik, z Żółkwi. – Włodek Ignacy, z Wisłobok. – Bubczyński Mabrycy, ze Stanina. – Kayser Piotr, z Polski. – Małachowski Mikołaj, z Zornisk. – Bukowski Erazm, z Bolowa. – Rylski Andrzej, z Sanoka. – Illich, c. k. Podporucznik, ze Stanisławowa.

Dnia 19. Marca: Hrabia Komorowski Adam, z Konotop. — Znrowski Romuald, z Zelechowa. — Bocheński Franciszek, z Tarnopola. — Zwierzchowski Alexander, z Przemyśla. — Urbański Kazimierz, z Niemirowa. — Sliwiński Wojciech, z Zornisk. — Pines, c. k. Kapitan, z Janowa. — Wanderstadts, c. k. Porucznik, ze Stryja. — Baron Wasmer, c. k. Podporucznik, z Niemirowa. — Schubuh, c. k. Podporucznik, z Podgórza. — Kresevich, c. k. Podporucznik, ze Stryja.

## Wyjechali ze Lwows.

Dnia 18. Marca: Hrabia Starzeński Leopold, do Tarnopola. Hrabia Isenburg Maurycy, do Krechowa. – Hrabia Dulski Edward, do Złoczowa. – Ochocki Józef, do Brzeżan. – Radziejowski Klemens, do Kłodzienka. – Kunaszewski Maxymilijan, do Brzeżan. – Jordan Teofil, i Tarkuł Onufry, do Tarnopola. – Witwicki Józef, do Złoczowa.

Dnia 19. Marca: Horvath, c. k. Podpułkownik, do Lipnika. — Jasiński Józef, do Złoczowa. — Młyński Henryk, do Czernicy. — Małuja Jan, do Dołhego. — Biliński Edward, do Stryja. — Wiszniewski Wiktor, do Strzelisk. — Rudnicki Kajetan do Mikołajowa. — Biliński, c. k. Porucznik, do Przemyśla. — Illich, c. k. Podporucznik, do Lipnika.

#### K Dnia 13. Marca. Srednia cena. Srednia cena. pCtu. wM. K. pCtu. w M. K. Obligacyje długu Stanu )102 3116 (5 )112 314 Obligacyje długu Stanu -(21/2) 63 1/2 (4 )102 1116 Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 ) — Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 ) — Obligacyje wylosowane, obligacyje (6 Kamery nadwornej pożyczki przy- (5 1112 5/8 muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (4 1/2 ) muszonej w Krainie i skarbowe Sta- (41)2 ) -nów Tyrolskich - . - - -- (4 nów Tyrolskich - - - -- (4 )101 9116 (31)2) -(31/2) -Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1839 za 250 ZR. 332 15116 za 50 ZR. 66 9116 za 50 ZR. Obligacyje wiédeńskie bankowe - (2 1/2 ) 65 Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1/2 ) 65 - (2 112 ) 65 112 Obligacyje powszechnéj i węgierskiej (3 - ) -Obligacyje galicyjskie -Kamery nadwornéj, dawniejszego (2 1/2 ) 65 Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1 14 ) ---Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju Florencyi i Genui zaciągnionej po- (2 ) życzki - - - - - - (1 3)4) -Listy zastawne galicyjskie za 100 ZR. - . Daia 14. Marca. Srednia cena. Akcyje jazdy parostatkowej na Dunaju - 657 pCsu. w M. K.

(5 )112 314

Kars wexlowy w M. K. z dnia 13. Marca.

Amsterdam, za 100 talar. Kur. tal. 133 314 Q 100 07. Augsburg, za 100 ZR. Kur.; ZR. 97 314 81% Uso. Frankfurt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 112 w. 3 mie. Genua, za 300Lir.nove di Piemonte ZR. 114 1j w. 2 mic. Hamburg, za talar. bank. 100; Kur. Tal. 143 w. 2 mic. Livorno, za 300 Lire Toscany ZR. 96 7116 2 mic. Londyn, za funt szterlingów ZR. 9-47 1/2 3 mic. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 318 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. 114 318 w. 2 mie. Paryż, za 300 franków ZR. 114'5(8 w. 2 mie.

> Kura lwowski r monecie konvencyjonalośi

| W                               | anulicule w  | 18 22 12 | CHOL  | Juna. | mel  | 1.0   |        |
|---------------------------------|--------------|----------|-------|-------|------|-------|--------|
|                                 | Dnia 9       | 21.      | Mar   | ca.   |      | Er.   | kr.    |
| Dukat holender                  |              |          |       |       |      |       | 33     |
| Dukat cesarski                  |              |          |       |       |      |       | 0.0    |
| Rabel rossyjski                 | - (          | -        |       |       |      | - 1   | 31 112 |
| Kurant polski (                 | (6 zł. pol.) | -        |       | -     |      | - 1   | 22     |
| Listy zastawne<br>skie (bez ku) | galicyj-/    |          | 100 - | r 12  | tąda | ja100 | when   |
| skie (bez kuj                   | pona) [      |          | ,     | 10    | lają | 99    | 30     |
|                                 |              |          |       |       | -    |       |        |

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych: Od 13. do 15. Marca 1845.

Chrześcijanie:

Anna Zurowska, 9 mies. maj., na konwulsyje. Józef Szydłak, 7 dni mający, na niemoc. Gabryjel Rybczyński. 2 lat maj., i Marcin Szpilnik, syn wyrobnika, 5112 roku m., na koklasz.

Ferdynaud Sztacz, syn kucharza, 5 l. m., na anginę. Karolina Wesocka, 7 mies. maj., na konwulsyje robakowe.

Józef Sarnecki, parobek, 43 lat maj., na gorączkę

Magdalena Kis, służąca 38 l. m., na zapalenie wne-

Parasceva Mesak, wyrobnica, 70 lat'm., przez starość. Andrzej Wiszniecki, syn mularza, 4112 lat maj., na konwulsyje.

Magdalena Bohnlechner, wdowa po szewcu, 90 l. m.,

przez starośc.

Helena Nowosielska, uboga, 63 lat maj., na suchoty płucowe.

Wincenty Kozakiewicz, ubogi, 40 l. m., na zatwardzenie watroby.

Jan Wołosecki, poddany, 45 lat maj., na trupieszenie kości.

Maryjanna Wiszniewska, córka mularza, 1 112 roku maj., na paraliz płucowy

Kasper Szczawiński, ubogi, 26 lat maj., na puchlinę wodną.

Józef Łobozowski, 5 mies: m., na apoplexyję krwi. Zydzi:

Scheindel Feiles, dziécię machlerza, 9 mies. maj., na konsumcyję.

Mayer Bethauer, żebrak, 36 l. m., na suchoty płuc. Jakoh Blauer, dziecię kuśnierza, 8 tygodni maj., na koklusz.

Lea Karneol, corka pieczątkarza, 17 lat maj., na konwulsyje.

# Doniesienia urzędowe.

Anfundigung. Mro. 243. Mon Seiten des Dominiums Dem-

bica wird biemit bekannt gemacht, daß eine wie= derholte öffentliche Berfteigerung der Galfte des ju Dembica unter haus-Diro. 92 liegenden, ebemable dem Juden Getzel Silbermann und anjest dessen Zessionar Isaac Silbermann eigenthumlich gehörigen hauses, zur Tilgung der Schuldfor= berung bes herrn Wilhelm Koch, Zeffionars bes herrn Stanislaus Hoch, im Betrage von 162 fl. C. M. fammt Rebengebubr, auf Roften und Gefahr der Serel Silbermann, Zessionarinn des Lipa Kuku, der als Ersteher in der am 2. Dezember 1841 öffentlich abgehaltenen Lizitation der haushalfte Mro. 92, den Bedingungen derfelben nicht Genüge leistete, in einer Tagfabung und zwar am 31ten März 1845 in der 9 vor= mittagigen Umts-Stunde mit dem Mustufepreise des vorigen Meistbothes von 341 fl. C. M. be= gienend, und falls sich kein Käufer um denselben trafe, auch unter demselben bewirkt wird.

Die diepfälligen Lizitationsbedingniße werden vor Beginn der Versteigerung bekannt gemacht

werden.

Vom Dominio Dembica am 7. März 1845.

(738)Kundmachung. Mro. 4093. Wom f. f. Lemberger Landrechte wird dem, dem Aufenthaltsorte nach unbekannten Tischlergesellen Georg Gysin bekannt gemacht, daß der Vater desselben Johann Gysin, gewese= ner Pastor Mugsburgischer Konfession, am 10. Juny 1844 in Josephsberg mit hinterlassung einer lettwilligen Unordnung verstorben, und daß ihm obgenannten Georg Gysin als Erben, zur Wahrung feiner Dieffalligen Rechte, insbefondere jur Abgabe ber Erbeerklarung im Grunde des Testaments mit der Rechtswohlthat der Inventur, der Schultheiß in Josephsberg Georg Bröder jum Kurator bestellt worden fen.

Uus dem Rathe des k. f. Landrechtes.

Lemberg am Aten Mary 1845.

Edictum. (757)

Nro. 4829. Per Caesarco-Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense absenti de vita et domicilio ignoto Emanueli Drohojewski - medio praesentis Edicti notum redditar: medio resoluti ddto 29. Decembris 1843 ad Nr. 26122 editi - officio Depositorum demantatum haberi, ut in securitatem tributi successorei ab illiquidis massae Faustini Szołajski in quota 134 fl. 27 1 4 xr. M. C. emensurati — jus pignoris super pecunia 4 fl. 441]4 xr. M. C. et chyrographo per Emanuelem Drohojewski ddto 13. Maji 1835 per 20 fl. M. C. exarato, pro re hujusce massae in deposito reperibilibus hisce constitutum — in libris suis adnotet.

Cum autem hie Judicii domieilium Emanuclis Drohojewski iguotum sit - ideo Advocatus Dominus Czermak, cum substitutione Domini Advocati Polaúski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemquo superius memorata resolutio intimatur, do qua resolutione supra citata Edictum isthae notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Februarii 1845.

(569) 23 or la dung. (3)
Mro. 196. Von Seite des Dominiums Zalozce wird der militarpflichtige sub Nro. 171.
in Zalozco Konffribirte und rom Hause unbefugt abwesende Johann Zurakowski und die ausgedienten Kapitusanten Meyer Ratyszczer und
Aron blatt vorgesaden, um so gewisser binnen

gedienten Kapitulanten Wepet Katyszezer und Aron klatt vorgesaden, um so gewisser binnen 4 Wochen in ihren Geburtkert jurudzutehren, und sich ben der Ortsobrigseit zu melden, als im widrigen Falle gegen dieselben nach den bes stehenden Gesehen das Umt gehandelt werden wurde.

Zalozce am 16. Hornung 1845.

(663) Edictum. (3)

Nro. 3124. Per Caes. Reg. Galiciae et Ledomeriae Forum Nobilium Leopoliense, Stanislao Stroński, tum Josepho, Thomae, Josephae Catharinae et Domicellae Bossowskie do domicilio ignotis', corumve hacredibus de nomino et domicilio ignotis, medio præesentis Edicti notum redditur: ad petitum Vincentii Jastrzebski de praes. 15. Novembris 1844. ad Nrum. 34424. sub una Tabulae reg. ordinatum haberi, ut quietantiam ddto. 16. Aprilis 1844. sub D. tum decretum C. R. Administrationis Cammeralis ddto 20. Septembris 1844. ad N. 24121 sub B. praevie libris concernentibus ingrosset, atque vi corundem quotama 18 fl. 22 1/4 xr. M. C. pro re Summi Aerarii super Summa 6500 Spol. Libro Contr. antiq. 18. pag. 314. n. 2. on. hypothecata, ut Obl. nov. 14. pag. 446. n. 1. ou. intabulatam, una cum adnotatione, petitae intabulationi executionis expensarum 3 fl. M. C. ad Nrum. 24652]834. denegatum extitisse, ex eadem Summa extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium carundem suprafatarum partium ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Blumenfeld cum substitutione Domini Advocati Menkes absentium periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edic-

tum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 25. Februarii 1845.

(700) Ediktal = Vorladung. (3)
Nro. 99. Vom Dominium Krzywcza, Prze-

mysler Kreises, werden die unbefungt abwesenben, webrpslichtigen Individuen, als: aus dem Markte Krzywcza Schia Rosner Haus-Nro. 31, Anton Frankowski Haus-Nro. 55, Dawid Ringel Haus-Nro. 83, Anton Frankowski Haus-Nro. 103, aus dem Dorfe Wola Krzywiccka; Iwan Olszański Haus-Nro. 33, Iwan Steo Haus-Nro. 39, und aus dem Dorfe Srednia: Michael Szendrowski Haus-Nro. 20, anmit aufgeserdert, um so gewisser binner 6 Wochen hieramts zu erscheinen, als widrigens gegen dieselben nach Vorschrift des Gesetzs versahren-werden wird.

Krzywcza am 5ten Mar, 1845.

(600) Edictum (3)

Nro. 1519/844. Per R. Urbis Metropolitanae Leopolis Magistratum hacredibus olim Mathiae Hendrich de vita et domicilio ignotis, utpete: Catharinae Hendrich, Mariae Hendrich, Mariae Annae-Holanbek et Venceslao Hendrich notum redditur, quod fiscus reg. nomine Communitatis subditalis in Tyszkowice Circ. Kolomeensis petitam tabulare pro disponenda praenotatione Summae 1429 fl. 43 6/8 xr. V. V. in statu passivo realitatis sine Nro. Conscr. in suburbio Lyczaków sitae, massae olim Mathiae Hendrich propriae sub praes. 23. Januarii 1845 ad Nrm. 1519. hic Judicii exhibuerit.

Quam Judicio ignota sit corum commoratio, ipsique nefors extra c. r. provincias hacreditarias versentur, visum est iisdem curatorem in persona D. Adti Starzewski cum substitutione D. Adti Weigle dare, cui resolulio ddto 30. Januarii 1845. ad Nr. 1519. super hocco petito tabulare emanata communicatur.

Leopoli die 30. Januarii 1845.

(702) Edictum. (3)

Nro. 18. Per Jurisdictionem civilem Hopy-czynensem Circuli Czortków ad Dominium Touste delegatam notum redditur, quod D. Josephus Chocinski contra successionalem massam jacentem olim Stanislai Piatkowski puncto judicandi, quod massae ex Sententia reg. Magistratus Tarnopol ddto. 30. Octobris 1839. ad Nrum. 1972. lata quotas 170 rubl. et 170 ft. C. M. cum usuris per 5/100 a die 4. Februarii 1836. adjudicante nil amplius competat, quodve massa ad restitutionem originalis chyrographi ddto. 4. Februarii 1836. desuper exarati tencatur, Actionem sub pracs. 23. Novembris 1844. ad Nrum. 18. exhibuerit, et opem hujus Judicii imploraverit.

Cum vero successores dicti defuncti Judicio huic ignotisint, quare ipsis notitia datur, quod ad pertractandam hanc causam ex praescripto C. J. massae conventae curator ad actum in

1 神

persona D. Petri Łozinski Just. Tarnopoliensis constitutus, et co fine terminus in diem 22. Aprilis a. c. h. 9. m. praefixus sit, iique citantur, ut constituto curatori tempestive defensionis adminicula communicent, aut ipsimet porsonaliter in dicto termino hic Judicii compareant, quo secus nocivas sequelas sibi ipsi imputandas habebunt.

Decretum in Jurisdictione civili Kopyczy-

nensi die 7. Februarii 1845.

(627) Edictoum.

Per Caes. Regium in Regnis' Nro. 1468. Galiciae er Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarnoviense, haeredibus ol. Ignatii Dydyński de nomine et domicilio ignotis medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Stanislaus Otfinowski ad Forum hocce adversus e os in causa puncto judicandi omne jus corum ex cautione per Franciscum Wielogłowski ddto. 20. Januarii 1782 in tutela post Ignatium Dydyński in 6000 flp. inscripta super bonis Kanina intabulata profluens extinctum cautionemque hanc extabulabilem esse, sub praes. 4. Februarii 1845 ad Nrum. 1468 libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad

id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum corum habitationis locum, vel plane a Caes. Reg. Austriacis terris absentiam - hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substituțione Domini Advocati Bandrowski periculo et impendio qua Curatorem constituerit, quocuin etiam lis contestata, in conformitate praescripti. judiciarii Codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 14. Maji 1845 hora 10. m. compareant, vel Curatori dato, si quae forte haberent, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ea juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficacia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint imputandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 18. Februarii 1845.

(3)(608)z e W:

Nrs. 77. ex 1844. Moca którego Zwierzch-ność polityczna Państwa Żelichów Sebastyana Borka z Zalipia z pod N. D. 89. od kilkunastu lat nieobecnego wzywa, aby deklaracyją względem przyjęcia spadku po ojcu swym Macieju Borku wr. 1811 bez testamentu zmarłym w przeciągu roku tu podal, i miejsce swego pobytu oznajmil, bo inaczej spadek po tym-

že zmarłym ze zgłaszającymi się tylko spadkobiercami i kuratorem nicobecnego Tomaszem Rurpaska pertraktowany będzie.

Zelichow dnia 7. Lutego 1845.

Rundmachuna. (373)

Mro. 30486. Vom dem f. f. Lemberger Land= . rechte, wird den, dem Wohnorte nach unbekannten Untheilsbesitern von sors pagi Jawora gorna, namlich: dem Elias und Basil Jaworskie Ihnasiewicze; ben unbekannten Erben ber Anna do Jaworskie Czerwak, und der Marianna de Jaworskie Szustejowicz, als Erben des Michael Jaworski Ihnasiewicz, ber Katharina de Jaworskie Kulczycka - den unbefannten Erben der Anna de Jaworskie Sozaúska - den unbefannten Erben des Andreas und der Marianna de Ilnickie Sieniuszkowicze, Erben des Hiacinth Ilnicki - den unbekannten Erben des Daniel Ilnicki - bem Georg, Peter, Basilius, Johann, Georg, Theodor und Alexander Hoszowskiedeni Michael und Gregor Popiel - dem Hyacinth und ber Marianna Jaworskie Zubowicze - bem Alexander Jaworski Isypowicz, dem Alexander und Georg Jaworskie Isypowicze - ber Eudoxia de Jaworskie Zubowicze Borecka, bem Basil, Gregor, Stephan, Alexander und der Marianna Ilnickie - dem Paul Jaworski Fojowicz - den Erben der Anna Jaworskie Fojowicz - als: Johann, Michael, Pantaleon, Nicolaus, Peter Jaworskie - dem Peter, Johann, Peter, Alexander, Stephan, Georg, Johann, Elias, Theodor, Basilius Jaworskie Isypowicze - der Eudoxia dem Johann, und wieder einem Johann, bem Theodor, Alexander, Gregor - ber Euphrosina - dem Basilius, Johann, Nikolaus, Andreas, einem zwepten Andreas - einem britten Andreas und dem Georg Jaworskie Isypewicze, den Erben eines andern Michael Jaworski Ihnasiewicz, namiich: Theodor und Andreas Jaworskie Ihnasiewicze - ber Marianna de Jaworskie Kossowicz - ber Eudoxia de Jaworskie Krzeczkowska - bem Theodor Jaworski Ihnasiewicz, als Vormund der minderjährigen Dit-Erben nach Michael Jaworski Ihnasiewicz, Johann und Alexis oder Alexander Jaworskie Ihnasiewicze - bem Erben bes Theodor Jaworski Martycz; namlich: ber Hatharina de Jaworskie Uniatycka, der Marianna de Jaworskie Borkowska, dem Nikolaus Jaworski Marlycz - und rudfichtlich beren 3 unbefannten Erben - ber Justina, Anna und Theodosia Jaworskie - bem Stanislaus Jaworski Martycz -- dem Johann, Andreas, Gregor, Nikolaus, Georg, Michael, Alexander, Hyacinth und Theodor Jaworskie Ihnasiewicze, bem Nikolaus, Johann, Gregor, Paul, Johann, Demeter, Stephan, Georg und wieder einem Georg, Johann und Demeter Jaworskie Rossaczewicze - dem Johann Jaworski Szustyjowicz - Dem Paul, Basil, Georg Jaworskie Romanowicze - dem Hyacinth Jaworski Czerwak - dem Georg Jaworski Goldycz - ei= nem zweiten desfelben Ramens - bem Andreas Jaworski Piszkowicz — dem Theodor Jaworski Ostraszewicz - bem Alexander, Basilius, Peter und Theodor Dobrzanskie - ber Anna Strzelecka, bem Johann Jaworski Zeniewicz, ben Erben des Basil Jaworski Ihnasiewicz, namlich: Marianna Jaworska, Johann Jaworski und ruds fichtlich ihren unbefannten Erben,- bem Grogor Jakob und der Julianna Jaworskie, und rud= fictlich beren unbefannten Erben, ber Julianna Jaworska, - ber minderjährigen Erbin bes Basil Jaworski - Thekla Jaworska - burch ihre Wormunderin Catharina de Baczyńskie Jaworska - dem Peter Jaworski Ihnasiewicz - der Eudoxia Jaworska Zachorowiczewa - den Erben bes Johann Jaworski Zubowicz - ben Erben bes Johann Jaworski Horoszkiewicz; als: Paul, Athanasius, Theodor und Nikolaus Jaworskie Horoszkiewicze, der Anna de Jaworskie Ilnicka, und rudfictlich ihrer Tochter Rosalia IInicka -- den Erben eines andern Johann Jaworski Horoszkiewicz, Theodor und Paul Jaworskie Horoszkiewicze, dem Andreas Jaworski Horoszkiewicz - den Erben der Catharina de Topolnickie Jaworskie Horoszkiewiczowa, als: Gregor und Joseph Jaworskie - den unbefann= ten Erben der Helena Hoszowska - ben unbefannten Erben der Theodosia Komarnicka, bem Johann Jaworski Kosterbowicz - den unbefannten Erben der Helena Jaworska Kossaczewicz und bes Joseph Jaworski Kossaczewicz - den Erben des Johann Jaworski Martycz, als: Johann Jaworski Martycz, und rudfichtlich feinen unbefannten Erben - ber Anna de Jaworskie Ilnickie Jarosowicz - ber Marianna de Jaworskie Jaworska Martycz, und rudfichtlich beren unbekannten Etben - der Anastasia de Jaworskie Jaworska Szustejowicz - dem Onuphrius Jaworski und rudfichtlich feinen unbefannten Erben - ber Theresia Jaworska - ben Erben bes Johann Jaworski Fajewicz, namlich: Marianna; Anna, Stanislaus, Lukas, Demetrius Jaworskie - und rudfichtlich ihren Erben - ber minderjährigen Anna Jaworskie Fajewicz, burch ibre Vormunderin Marianna de Jaworskie Jaworska, endlich ben unbefannten Erben des Johann Lewicki, - wird mittelft gegenwartigen Cbifts bekannt gemacht, baß auf Begehren ber E. f. Kammerprofuratur, Namens des Staats-Schabes, mit Bescheid vom 31. Dezember 1844 Rabl 30486 ber f. f. Candtafel verordnet wurde: a) die Verpflichtung des Dominiums Jawora dem Steuerfonde bie unterschlagenen Grund- und

Haussteuer zusammen pr. 557 fl. 26 fr. C. M. zu erseten, auf den Untheilen:

1) sors pagi Jawora górna Dom. 11. pag. 127. 2) sors in villa Jawora Dom. 23. pag. 177.

3) sortes in Jawora gorna Dom. 40. pag. 53.

4) sortes bonorum in Jawora gorna Dom.
124. p. 155. und

124. p. 155. und 5) sortes in Jawa

5) sortes in Jawora dolna Dom, 124. p. 167. b) die Verpflichtung desselben Dominiums Jawora dem Steuerfonde, an Grund= und Gebäus desteuer, die einzuheben vernachtäßigten Beiträge pr. 764 fl. 32 3/8 fr. und 425 fl. 59 fr. oder zusammen 1190 fl. 31 3/8 fr. C. M. zu ersehen, auf denselben obbenannten Untheilen, und außer dem auf den Untheilen Bona Jawora dolna Dom. 45. pag. 393 und 399 und sors Popielowka eum taberna et sundo Pomiarki in pago Jawora gorna, Dom. 83. pag. 369 zu intabusiren.

Da der Wohnort der obgenannten Untheilsbesitzer diesem Gerichte unbekannt ist — so werden
dieselben, von diesem ergangenen Bescheid mittels gegenwärtigen Edikte, und mit dem Beisake verständigt — daß zur Wahrung ihrer dießfälligen Rechte der Landes- und Gerichtsadvokat
Dr. Zminkowski, mit Substituirung des Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Polauski zum

Kurator bestellt worden sep.

Uus dem Rathe des f. f. Candrechts. Cemberg den 31ten Dezember 1844.

Nro. 703. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Alexandro Kownacki, tum Adalberto Wężyk, Carolo Wężyk, et Ludovicae de Wężyki Matczyńska — medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Fisci reg. nomine fundi taxalis resolutione ddto 17. Julii 1844 N. 14892 Tabulae reg. dispositum esse, ut quotam 56 fl. 52 xr. M. C. titulo taxarum a Raphaele Wężyk obvenieutium, in statu passivo residuitatis Summae 30,000 flp. bonis Poremba niżna seu dolna inhaerentis pro re Summi Aerarii intabulet.

Cum autem hie Judicii domicilium supra nominatarum partium ignoretur, ideo Advocatus Dominus Bartmański, cum substitutione Domini Advocati Gnoiński ipsarum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 26. Februarii 1845.

(630) E d i c t u m. (3)
Nro. 4195. Per Caesareo-Reginm Galiciae
et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense

Abrahamo Tillinger - medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Josephi Torosicwicz de praes. 21. Junii 1844 N. 19376 exhibitum, Tabulae r. sub die 9. Julii 1844 Nr. 19376 ordinatum haberi, ut declarationem A. inscribat et in ejus fundamento jura ex-contractu ddto 10ma Augusti 1840 inter Antonium Bogdanowicz, tum Abrahamum Tillinger et Srul Walzer Dom, 318. pag. 326. n. 40 on. praenotata, velut ex puncto ejusdem Contractus 1mo Obligationem adstituendi 1650 mensuras vulgo »Wiadra", cremati juxta mensuram Czerniovicensem graduum 20 quamlibet mensuram a 1 fl. M. C. emti nec non obligationem duobus diebus cujusvis hebdomadis 70 ejusmodi mensuras cremati producendi et 2/100 cremati praestandi -- ex puncto 2do Obligationem Antonii Bogdanowicz 100 coretos tritici, quemvis Coretum per 3 fl. emtos et 2/100 tritici dandi in duabus rathis adstituendi ex puncto 4to Obligationem Antonii Bogdanowicz pro omni damno e nen adimpleto hoc Contractu emersuro evictionem praestandi de statu passivo sortis bonorum Orelec ab Antonio Bogdanowicz quaesitae, una cum clausula in quantum hace jura ambos Abrahamum Tillinger et Srulem Walzer respicientia solum modo Abrahamum Tillinger tangunt, extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium Abrahami Tillinger ignotum sit — ideo Advocatus Dominus Kabath, cum substitutione Domini Advocati Waskiewicz, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc

notitiam dat.

· Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 18. Februarii 1845.

(721) Rundmachung. (3)

Mro. 3559/1845. Vom Magistrate der kön. Hauptstadt Lemberg wird bekannt gemacht, es sewüber Unsuchen der k. Hauptstadt Lemberg in die erekutive Veräußerung aus öffentlichen Rücksichten der sub Nro. 211 St. liegenden des Joseph Pincles, Moses David Pincles, Samuel Pincles und Hencze Pincles eigenthümlichen Realinät gewilziget worden, welche öffentliche Feilbiethung in zwez Terminen, d. i. am 16ten Upril und 16ten May 1845 um 3 Uhr Nachmittags hiergerichts unter nachstehenden Sedingungen wird abgehalten werden:

1) Zum Audrufspreise wird der Schabungswerth der Realitat sub Nro. 211 Stadt mit

2532 fl. 44 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ift verbunden 5|100 bed Schähungswerthes als Ungeld zu Sanden der Lizistazions-Kommission im Baaren zu erlegen, welche

bem Meiftbiethenden in ben Kaufschilling eingerechnet, den übrigen aber nach der Ligitazion

zurudgesiellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpstichtet den Kaufschilling binnen 30 Zagen nachdem der Bescheid, wodurch die Vornahme der Lizitazion zur Kenntzrif des Lemberger Magistrats gerichtlicher Ubsteilung genommen, und ihm zugestellt sehn wird, gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Collte sich aber ein ober ber andere Gläubiger weigern die Zahlung vor dem geseklichen ober bedungenen Aufkuntigungs-Termine anzunehmen,

so ist der Ersteher

4) verbunden, biefe nach Daß des angebothes

nen Raufschillinge ju übernehmen.

5) Wenn die Mealität sub Nro. 211 St. in dem ersten oder zweiten Feilbiethungs = Termine um den Ausrufspreis oder darüber nicht an Mann gebracht werden follte, so wird im Grunde des Fostekrets vom 25. Juni 1824 B. 2017 zur Festschung erleichternden Bedingnisse die Tagfahrt auf den 28. Mai 1845 um 3 Uhr Machmittags bestimmt, und dazu alle Cypothekar = Gläubiger mit dem Unhange vorgeladen, daß die Ausbleisbenden zur Mehrheit der Stimmen ter Erscheisnenden gezählt werden wurden.

6) Cobald der Bestbiether den ganzen Kaufsschilling nach Abschlag der im 4ten Punkte erwähnten Forderungen erlegt haben wird, so wird ihm das Eigenthumsbekret ertheilt, derselbe auf seine Kosten als Eigenthümer unter gleichzeitiger Intabulirung der im 7ten Absase angesührten Berbindlichkeit intabulirt, und die auf der Reaslikat Pro. 211 St. haftenden Lasten ertabulirt und auf den Kaufschilling übertragen werden, mit Ausnahme der Lasten, weiche der Bestbiether gemäß dem 4ten Punkte etwa übernehmen soll.

7) Der Bestbiether ift verpflichtet die Realität sub Nro. 211 St. nach einem bem lemberger Stadtmagistrate vorzusegenden und von demfelben zu bestättigenden Plane bis Ende Juli 1845

aufzubauen.

8) Sollte er hingegen die ersterwähnte Bersbindlichkeit nicht erfüllen oder den gegenwärtigen Eizitazions-Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, so wird die erwähnte Realität Mro. 211 St. auf seine Gesfahr und Kosten in einem einzigen Termine versäußert werden.

9) Dem Bestbiether wird fur bas erstandene Eigenthum der Realitat Otro. 211 St. fein Schatenersas und feine Gemahrleistung versprochen.

10) hinsichtlich der auf der Realitat Mro. 211 St. haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Absgaben werden die Kauftustigen an das Lemberger Stadthuch und die Stadtkasse gewiesen.

Lemberg am 20. Februar 1845.

Obwieszczenie.

Nro. 3559/1845. Magistrat króli głównego miasta Lwowa ninicjszem wiadomo czeni, iż na żądanie miasta Lwowa publiczna sprzedaż realności pod N. 211. w mieście położonej Józefa Linclesa, Mojżesza Lawida Pinelesa, Samucla Pinelesa i Hencze Lineles własnej pozwolona została, która to sprzedaż w 2 terminach to jest, 16. Kwietnia i 16. Maja r. b. zawsze o godzinie 3. po południu w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Za cenę wywołania stenowi się wartość szacunkowa realności pod N. 211. w mieście aktem detaxacyi sądowej na 2532 ZIR. 44 kr.

m. k. wyprowadzona.

2) Pażdy chęć kupienia mający obowiązany jest 5/100 wartości szacunkowej jako zakład (wadium) do rak komissyi licytacyjnej w gotowiźnie złożyć, która to kwota najwięcej dającemu w cenę kupna wrachowana, innym zaś po cdbytej licytacyi zwrócona będzie.

3) Rupujący obowiązany jest całą cenę kupna w przeciągu 30 dni, od dnia jak mu rezolucya akt licytacyi approbująca doręczona będzie, rachując sądownie złożyć. Gdyby któren z wierzycieli wyplaty przed prawnym-lub umomionym terminem przyjąć nie cheiał, kupujący

4) Obowiązany jest te w miarę ofiarowanej

ceny kupna przyjąć.

5) Gdyby realność pod N. 211 w mieście w pierwszym lub drugim terminie za cenę wywołania lub wyżej sprzedana być nie mogła, natenczas na mocy dekretu nadwornego z dnia 25. Czerwca 1824, do L. 2017, do ustanowienia kondycyj licytacyję ułatwiających termin na 28. Maja 1845. o 3ciej godzinie po poludniu naznacza się, na któren termin wszyscy wierzyciele intabulowani z tym dodatkiem zapraszają się, że nieobecni do większości głosów przytomnych doliczonymi będą.

6) Gdy kupujący całą cenę kupna po odtrąceniu jednak pretensyj w punkcie 4tym namienionych złoży, natenczas dekret własności mu wydany, on za właściciela realności pod N. 211. w mieście z obligacyją w punkcie 7mym namienioną własnym kosztem intabulowane długi na téj realności ciążące extabulowane i na cenę kupna przeniesione będą, wyjawszy ciężary, które kupujący podług punktu 4tego przyjąć po-

winien.

7) Rupujący obowiązany jest realność pod N. 211. w mieście podług planu, który Magistratowi Lwowskiemu przedłożony i przez tenże approbowany być ma, do końca Lipca r. b. wybudować.

8) Gdyby warunku tego nie dopełnił albo kondycyjom licytacyi w jakim bądź punkcie zadosyć nie uczynił, na ten czas realność pod N. 211, w mieście na jego koszta i niebespieczeństwo w jednym trrmiuie sprzedana będzie.

Kupującemu za własność realności 211.
 w mieście ani wynadgrodzenie szkody ani ewik-

cya nie przyrzeka się.

10) Co się tyczy ciężarów na realności pod N. 211. w mieście ciężących podatków i innych danin, odsyła się chęć kupienia mających do Tabuli i kassy miejskiej.

Lwów dnia 20. Lutego 1845.

(703) E b i f t (3)

Nro. 734. Bom Magistrate der Kreid-Stade Neu-Sandec als Constriptions-Obrigkeit, werden nachstehende ohne Bewilligung abwesende militärpslichtige Individuen aufgefordert, binnen 4 Wocken vom Tage der Einschaltung dieses Edikts in das öffentliche Beitungsblatt um so sicherer hiererts zu erscheinen und ihre unvefugte Ubwessenheit zu rechtsertigen, als sie widrigens sür Kekrutirungsslüchtlinge angesehen und als solche behandelt werden würden und zwar:

Stanislaus recte Sobestian Stanek Nr. C. 7/2 auß Falkowa, Martin Piętka N. C. 39 auß Zelernikowa, Franz Bagnicki N. C. 19 auß Golabkowice, Karl Ottiker N. C. 8 auß Neusandee, Hieronim Matuszewski N. C. 12, Maritz Makari Maniccki N. C. 57/11, Vincenz Nossek N. C. 418/1, Joseph Fik N. C. 191, Anton Zaklukiewicz N. C. 388, Andreas Kalina N. C. 394, Bernhard Bukowski N. C. 485/1, Mathias Woys N. C. 410/3, Mathias Rolla N. C. 310/2, Ignatz Fik N. C. 193, Michael Glab N. C. 71/3,

Franz Pierzchalski N. C. 309, Joseph Krischer N. C. 201/2, Leib Peterfreund N. C. 223, Mendel Süssmann N. C. 223/5, Abraham Weiss N. C. 231/8, Samuel Silbermann N. C. 240/6, Wolf Krumholz N. C. 451, Isaac Berggrün N. C. 260/2, Oscher Schimmel N. C. 436/6, Aron Mangel N. C. 483/2, Leiser Euler N. C. 231/1, Simon Grünberg N. C. 188, Naftali Bernstein N. C. 193/8, Leib Michael Pflaster N. C. 232/6, Abraham Spatz N. C. 242/1, Saul Findlender N.

Reibscheid N. C. 310/11. Neu-Sandec den 3ten Mars 1845.

(740) Ediktal-Vorladung. (3)

C. 42/12, Lowi Stern N. C. 213/5 und Josel

Mro. 716. Von Seite des Dominiums Wielkieoczy als konskribirenden Obrigkeit, werden nachstehende Militärpflichtigen Individuen, und zwar aus dem Orte Wielkieoczy als: Iwan Hałayko von Haus-Nro. 4. Hersch Majus 25. Moscs Weiss 65. Haskel Grünwald 8. Rubin Kolten 43. Joseph Schifmann 11. Israel August 138. Moscs Epper 169. Selig Feuer 11 hiemit binnen 3 Monaten von der lesten Einschaftung

gerechnet, zur Rückehr in ihre Heimath aufgefordert — ansonst dieselben nach fruchtlosem Berlaufe dieser Frist als Rekrutirungsflüchtlinge nach Umständen aber als Auswanderer betrachtet und behandelt werden.

Wielkieoczy am 21ten Dezember 1844.

(731) Kundmachung. (3)

Mro. 326 - 1845. Vom Magistrate der f. Hauptstadt Lemberg als der — mit den h. Uppell. Defrete vom 16ten Juny 1843 3. 22244 delegirten Behörde, wird hiemit bekannt gemacht, bag sub Mr. 23 1/5 in Zolkiew befindliche den Cheleuten Anton und Martianna Bock eigenthümlich gehörigen Realität auf Unsuchen der Stadt Drohobycz zur Befriedigung der evinzirten Fordes rung pr. 4000 fl. W. W. sammt 5/100 vom 1. November 1826 ruckständigen Interessen und zu= gesprochenen Gerichts- und Exekutions - Roften pr. 556 fl. 17 fr. C. M. 17 fl. 23 fr. C. M. 23 fl. 49 fr. C. M. und 26 fl. 47 fr. C. M. in einem einzigen Termine nahmlich am 22ten Upril 1845 um 3 Uhr Nachmittas bier Gerichts mittelft öffentlicher Feilbiethung unter nachftehenden Bedingnißen veräußert werden wird.

1) Zum Aufrufspreise der Realität sub Mro. 23 1/5 in Žolkiew wird der gerichtlich ausgemittelte Schäbungswerth pr. 2157 fl. C. M. an-

genommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden den 10ten Theil des Schähungswerthes, d. i. 215 st. E. M. als Ungeld zu handen der Lizitationgskommisston im Baaren zu erlegen, welches dem Bestebeithenden in den Kauspreis eingerechnet, dagesgen aber den übrigen Lizitanten nach geendigter Feilbiethung rückgestellt werden wird.

3) Der Meistbiethende ist gehalten die auf der Realität haftenden Lasten nach Maaßgabe des angebothenen Kaufschillings in dem Falle zu sibernehmem, wenn die auf den Kaufpreis Unspruch habenden Gläubiger vor der bedungenen Aufkundigung die Unnahme der Zahlung ihrer

Forderungen verweigerten.

4) Dem Meistbiethenden wird zur Erleichterung der Auszahlung des angebothenen Kaufschillings von dem durch die Stadt Drohobycz ersiegten Kapitale 4000 fl. W. W. sammt Mesbengebühren der Betrag von 1000 fl. E. M. gegen 5/100 Verzinsung auf dieser Realität auf 10 Jahre gegen dem besassen, daß er alle Jahre 100 fl. E. M. an Kapital sammt den entsallens den Interessen an die Drohobyczer Stadt-Kasse zu berichtigen haben wird.

preis nach Abzug des erlegten Angeldes, dann jener Forderungen, welche er kraft des dritten Punktes zu übernehmen hat, und endlich jener Summe pr. 1000 fl. C. M. (welche ihm gemäß

des h. 4. auf 10 Jahre belassen wird) binnen 30 Tagen vom Tage der Einhändigung des die gezrichtliche Feilbiethung zur Wissenschaft des Gezrichts nehmenden Bescheides, an das gerichtliche Erlagsamt des Lemberger Magistrats zu erlegen.

6) Im Falle der Meistbiethende der 5ten Lizitations-Bedingung nicht nachkommen sollte, so ist er nicht nur des Vadiums verlustig, sondern die Realität wird auf dessen Gefahr und Kosten in einem einzigen Termine veräußert werden.

7) Sobald sedoch der Meistbiethende die 5te Lizitationsbedingung erfüllt haben wird, so wird ihm das Eigenthums = Dekret erfolgt, er in den physischen Besitz der erkauften Realität eingeführt, und sonach die auf der Realität haftenden Lasten auf den Kausschilding übertragen werden.

8) Juden sind zur Unsichbringung dieser Realis

tat ausgeschloßen.

9) Hinsichtlich der Einsehung des Schähungsaktes, werden die Kauflustigen an die hieramtliche Registratur — betreffend der Lasten an das Zolkiewer städt. Grundbuch und an den, in den Ukten erliegenden Tabutarertrakt und in Betref der Steuern und Abgaben an die Zolkiewer

ftadt. Raffe gemiefen.

Von dieser ausgeschriebenen Lizitation werden beide Partheien und sammtliche Sypothekargläubiger, und zwar die dem Wohnorte nach unbekannten als: Ioseph Zakrzewski, Mathias Znamiecki und dessen Erben wie auch alle jene, welchen der Bescheid über die ausgeschriebene Lizitation aus was innner für einer Ursache vor dem Termine nicht zugestellt werden könnte, oder welche Mitterweile in die Tasel gelangen wurden, mittelst gegenwärtigen Edikts mit dem Beissase verständiget, daß denselben zur Wahrung ihrer Rechte der Fr. Landesadvokat Dr. Clemons Raczyński mit Substituirung des Fr. Landesaldvokaten Dr. Dolański als Kurator bestellt worden sey.

Lemberg am 1ten Februar 1845.

### Obwieszczenie.

Nro. 326—1845. Magistrat królew, miasta Lwowa w zastępstwie Magistratu Zołkiewskiego, z mocy Dekretu wysokiego Trybunalu z dnia 16go Czerwca 1843 do liczby 22244 niniejszém czyni wiadomo, iż na żądanie miasta Drohobycz — na zaspokojenie wygranej przeciw małżonków Autoniego i Marcyjanny Beck Summy 4000 Zł. Réús. z procentami po 5j100 od 1go Listopada 1826 zaległemi i kosztów sądowych w kwotach 556 ZłR. 17 kr., 17 ZłR. 23 kr., 23 ZłR. 49 kr. i 26 ZłR. 47 kr. M. K. publiczna licytacyja realności w Żółkwi pod Nr. 23 1j5 znajdująca się do malżonków Beck należąca, w drodze exekucyi — w jednym tylko terminie, to jest: dnia 22, Kwietnia 1845

o godzinie Beiej po południu w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzięta będzie:

1) Na pierwsze wywołanie sprzedającej się rezlności pod Nr. 231 j w Zólkwi bierze się sądownie oznaczona wartość 2137 ZIR. M. R.

2) Każdy kupienia chęć mający jest obowiązany dziesiątą część to jest 215 Złot. Reń. M. K. jako zadatek (wadyjum) do rak licytującej Kommissyi w gotowiżnie złożyć, któren to najwięcej ofiarującego w kupno wrachowany, a innym po ukończonej licytacyi zwróconym zostanie.

3) Kupiciel obowiązany jest ciężary na sprzedać się mającej realności znajdujące się w miarę ofiarowanej ceny kupna natenczas na siebie przyjąć — jeżeliby wierzyciele których pretensyje w ofiarowanej cenie kupna zawierają się, takowe przed umówionem wypowiedzeniem

przyjąć nie chcieli.

4) Ilupicielowi dla ulatwienia wypłaty ofiarowanej ceny — z kapitału 4000 ZłReń. przez miasto Drohobycz wygranego, i z procentów tudzież expensów przysądzonych — Summa 1000 ZłR. Mon. Kon. za opłatą procentów po 5/100 na domie kupionym na 10 lat pod tym warunkiem zestawi się, aby co rok 100 ZłR. na rachunek kapitału razem z należącemi się procentami do kassy miejskiej Drohobyckiej opłacał.

5) Kupiciel obowiązany będzie ofiarowaną cenę kupna po odtrąceniu złożonego wadyjum, tudzież przyjętych na siebie podług 3go warunku pretensyj i summy 1000 Złot. Reńsk. podług warunku 4go na domie kupionym na 10 lat zostać się mającej, w duiach 30tu od doręczenia sobie rezolucyi, mocą której akt licytacyi do wiadomości sądowej przyjęty zostanie, do Depozytu sądowego Magistratu Lwowskiego złożyć.

6) Gdyby kupiciel 5. warunkowi zadosyć nio uczynił, wadyjum złożone utraci, i na jego koszta i z jego niebezpieczeństwem wspomniona realność w jednym terminie sprzedaną zo-

stanie.

7) Gdy kupiciel 5. warunkowi zadosyć uczyni, natenczas dekret własności wydany mu będzie, realność kupiona w fizyczne posiadanie oddana mu zostanie i wszystkie na tej realności znajdujące się ciężary na cenę kupna przeniesione zostana.

8) Żydzi od nabycia realności dla siebie wy-

łaczają się.

9) Chęć kupienia mający względem wejrzenia szacunku tej realności i extraktu tabularnego do Registratury tutejszej — zaś względem ciężarów, podatków i danin publicznych do Tabuli i kas miasta Zółkwi odsyłają się.

O rozpisanej tej licytacyi uwiadamiają sio obydwie strony i wierzyciele intabulowani – zaś wierzyciele z pobytu niewiadomi, jako to: Jozef Zakrzewski, Mathias Znamięcki i jego sukcessorowie, tudzież ci, którymby teraźniejsza rezolucyja z jakiejbadź przyczyny doręczoną być nie mogła, lub którzyby później z swemi prawami do Tabuli wejszli – niniejszym Edyktem uwiadamiają się z tym dodatkiem, że dla onychże Kurator w osobie P. Adwokata Raczyńskiego z zastępstwem P. Adwokata Dolańskiego postanowiony jest.

Lwów dnia 1go Lutego 1845.

Nro. 27. Machstehende zum Wehrstande vorsgemerkte unbesugt obwesende Individuen, als: aus dem Dorfe Szerzyny: Kijoski Andreas Laus-Mro. 1, Dudek Jakob Hnro. 200, Król Joseph Hnro. 201, Orzech Anton Knro. 202— aus dem Dorfe Święcany: Stanislaus Dylag Knro. 73, Gizara Mathias Knro. 77, Nigborowicz Johann Knro. 101, Kedzior Joseph Knro. 102, Berkowicz Michael Knro. 113— aus dem Dorfe Grudna kepska: Prokop Johann Knro. 27— aus dem Dorfe Głęboka: Klępa Johann Knro. 26— werden ausgesordert binnen 3 Monaten in ihrem Geburtsorte um so gewisser zu erscheinen, als widrigens dieselben als Netrutirungsstüchtslinge betrachtet und behandelt würden.

Bon ber herrschaft Szerzyny Jasloer Kreifes

am 3ten Marz 1845.

(642) Kundmachung. (3)
Mro. 2164—1845. Lom Magistrate der k. Hauptstadt Lemberg wird hiemit bekannt gemacht, daß gegen Anna Olszewska, welche nach dem ärztlichen Gutachten an Wahnsinn leidet, die Kuratel verhängt, und derselben ein Kurator in der Person des Adam Lokocz ausgestellt ist.

Lemberg am 1ten Februar 1845.

(726) Kundmagistrate der freien Stadt Grodek wird bekannt gegeben, daß die unter Mr. 113. liegende auf 1575 st. Kon. Munze geschaßte stadtische Realität am 10. Upril 1845 um 10 Uhr Vormittags lieitando wird reräußert werden.

Grodek am 13. Marz 1845.

(622) \ Obwieszczenie.' (3)

Nro. 332. Z strony c. k. wydziału stadniczego w Galicyi, podaje się do powszechnej wiadomości, iż mocą najwyższej uchwały, podział nagród za trzyletnie źrebięta w roku 1845 podług załączonego Planu przedsięwziety będzie.

C. R. Wydziel Stadniony w Galicyi.

Plan podziału nagrody. Na rok 1845.

| 1      | pieniężnej<br>wartości                                                                                                                                        | dok.       | 1 =              | - 41     | 96                           | 96        | 00 :                 | 00                 | 112         | 80          | 80                   | 96        | 80                    | 6)<br>47<br>61      | 64<br>ort | 96         | 44          | 203/1728 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|----------|------------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-------------|-------------|----------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------|------------|-------------|----------|
|        | Summa<br>pieniężnej                                                                                                                                           | sztub      | 3.4              | 14       | 64 00                        | 19 C      | 88 4                 | 6                  | 77          | <b>60</b>   | တ တ                  | 64        | 80                    | के द                | 14        | C1         | 14          | 202      |
| 1      | yż.<br>nju,                                                                                                                                                   |            | 20               | 2        | 11                           | I         | 10                   | 1                  | 5           | 1           | 11                   | 1         | 1                     | 0                   | ID.       | 1          | r)          | a        |
| - 1    | ž bajw<br>rodz<br>ają.                                                                                                                                        | sztuh dok. | 4                | 4        | 11                           | I         | 14                   | 1                  | 4           | 1           | 11                   | İ         | 1                     | 7                   | 4         | 1          | 4           | 89 139   |
|        | agę, i<br>óżnicy<br>być m                                                                                                                                     | dub.       | 9                | 9        | رم<br>د م                    | ro.       | 00                   | 2                  | 9           | 9           | 9 9                  | 2         | 9                     | ٥                   | 9         | res        | 9           | Su       |
|        | Ustanowa ceny i liczby nagród, z tą uwagą, iż najwyż-<br>sze ceny nie za młode ogiery, lecz bez rożnicy rodzaju,<br>za najwartniejsze źrebię uznane być mają. | setub (    | 4                | 4        | 4 .                          | 4         | 00 43                | 64                 | 4           | <b>C4</b>   | CH 64                | *         | n .                   | 7                   | *         | 4          | 7           |          |
|        | lecz<br>ie uz                                                                                                                                                 | duh. Is    | <u></u>          | ∞        | 9 8                          | 90        | သထ                   | 9                  | 0           | ထ           | တ တ                  | 9         | <b>6</b>              | ٥                   | 60        | 9          | <del></del> |          |
| 0.     | nagro<br>giery,                                                                                                                                               | sztuk c    | 64               | ed.      | 4 %                          | 4         | en en                | 60                 | 69          | 64          | 01 01                | 4         | 61                    | 01                  | (4        | 4          | •           |          |
| +      | liczby<br>ode o<br>niejsz                                                                                                                                     | dak, s     | 01               | 10       | 0 6                          | 10        | 120                  | eq .               | 10          | 123         | GR 61                | 10        | 61                    | 0                   | 10-       | 0          | 10          |          |
| 0      | ny i<br>zami<br>jwarti                                                                                                                                        | szinh d    | 09               | 64       | ed 140                       | 09 1      |                      | 10                 | 01          | ن <i>ن</i>  | n 10                 | 64        |                       | et .                | 61        | 04         | •           |          |
| -      | wa ce<br>ny nie                                                                                                                                               | dak s      | 91               | 91       | 99                           | 9         | 9 9                  | 9 6                | 91          | 91          | 16                   | 91        | 9                     | <u> </u>            | 91        | 91         | 91          |          |
| H      | Ustano                                                                                                                                                        | Sztuk d    | Q4               | C4       | 01 =                         | 6.6       | en 65                | •                  | 0)          | ed          |                      | 04        |                       | N-                  | 64        | 04         | 64          |          |
| ן<br>כ |                                                                                                                                                               | - manual f | 104              | cı       | 0 1                          | . 0       | C 01                 |                    | N           |             | ~ 10                 | _         |                       | <b>6</b> 1          |           | -          | **          | 4        |
| -      | Liczba<br>trzyletaich<br>gier- klaczek<br>cow dzielone<br>ody udzielone                                                                                       | będą       | 4                | -        | - '                          | *         | -                    |                    |             |             | Cit                  | 01        |                       | -                   | **        | 10         | -           |          |
| 5      | Licaba trayleinich ogier- hlaozek kow za btóre na- za btóre na- grody udzielone                                                                               | po         | 64               | - R      | O1 =                         | 04        | - a                  | -                  | 01          |             | ન ન                  | 69        | *                     | 69                  | *         | 64         | 61          |          |
|        |                                                                                                                                                               |            | 20               | *        | 9 0                          |           | -                    |                    | wo!         | >           |                      | 200       | 9 6                   | ~                   | E.M.      |            |             |          |
|        | la cy j                                                                                                                                                       | ędą        | Sambor Drohobyaz | Bolechow | dwor                         | dhajo     | wa                   | W0200              | zyma        | Czortkow    | 30k                  | Nowy Sacz | Wadowice<br>Wieliczka | Bochnia             | ombrawa   | neut       | VOTOW       |          |
|        | S                                                                                                                                                             | 9          | Sa<br>D.         | 3 E      | 2004                         | Po        | M W                  | 2                  | <u> </u>    | ప్ర         | La<br>La             | ž         | <b>3 3</b>            | 9 E                 | 10        | 2          | 30,         |          |
|        | , p                                                                                                                                                           | podzielone | rsbi             |          | Stanisławowski<br>Rotomyjski | nski      | WSEL                 | wshi               | oolshi      | o welli     | E. E.                | .Wi       | wichi                 | ński                | wski      | 288        | yslsh:      |          |
| -      |                                                                                                                                                               |            | Samborski        | Stryjski | Stanisławo K ofonyiski       | Brzeżańsk | Zółkiewsk<br>Lwowski | Złoczowski         | Tarnopolski | Czortkowski | Sanccki<br>Jasielski | Sandecki  | Wadowichi             | Bochenski           | Tarnowski | Rzeszowski | Przemyślski | -        |
|        | - C (4a                                                                                                                                                       | nagrody    |                  | 11       | 11                           |           |                      | 1                  | 11          | 1           | 11                   | 1         | 11                    |                     |           | -          | =           |          |
|        | G) -m                                                                                                                                                         | gazie      | Maja 1845        | 11       | 11                           | 1         | 11                   | 1                  | 1 }         | Czerw.      | Meja                 | 1         | 11                    | 1                   | 11        | 1 -        |             |          |
|        | D z                                                                                                                                                           | 3          | 5.53             | . 6      | 6. 4                         |           | 24.                  | - Name of the last | 29.         | 2,0         |                      | 6         | 14.                   | 19.                 | 23        | 900        | 20°         |          |
| ĵ.     | Kraj                                                                                                                                                          |            |                  |          |                              | 1         | . (                  | Á                  | э           | !           | 1                    | 13        | 9                     | and the same of the |           | ^          |             |          |

Drohewyże dnia 2go Marca 1845.

(687) Edictum. (3)

Nro. 612. Per Magistratum Civitatis Erzezan omnibus quorum interest, notum reditur, quod in satisfactionem complanatae judicialiter Summae 100 fl. M. C. Uno. Emanueli Eisenberg obvenientis una cum usuris 5/100 a die 1ma Novembris 1843. usque ad effectivam sortis Capitalis sulutionem computandis et hujusce executionis expensis in quota 20 fl. M. C. liquidatis moderamine judiciali ad quotam 9 fl. M. C. reductis executiva subhastatio duarum octavarum partium Realitatis in Civitate Brzezan sub Nro. Cons. 95 sitae ad judaeum Marcum Klar et haeredes olim Mincie Klarer spectantium duobus in terminis et quidem 25. Aprilis et 21. Maji 1845. semper hora 3tia pomeridiana hic Judicii celebranda proscripta, creditoribusque, qui intermedie ad Tabulam venirent, quibusve Resolutio de proscripta hac Licitatione admanuari haud posset, incola Erzezanensis Cassel Kissler constitutus habetur.

Decretum in Consilio Magistratus.

Brzezan die 1ma Martii 1845.

Mro. 612. Dom Magistrate ber Stadt Brzezan wird bekannt gemacht, ed fen auf Unfuchen des S. Emanuel Lisenberg gur Befriedigung der gegen ten Marcus und Mincie Klarer im Wege des gerichtlichen Vergleichs geltend gemachten For= derung der Gumme pr. 100 fl. C. M., dann der hievon vom 1. November 1843 bis jur wirklichen Bablung zu berechnenden 51100 Intereffen und ber Exefugionskoften im Betrage von 9 fl. C. M. die exekutive Feilbiethung eines vierten Theils des ind ter Stadt Brzegan sub Nro Con. 95]132 ver. gelegenen Steinhauses bewilliget morden, und felbe wird bei diesem Magistrate in zwei Terminen am 25. Upril und 21. Mai 1845 jedesmal um die 8te Nachmittagestunde unter folgenden Bebingungen abgehalten werden.

1) Bum Ausrufspreise wird der mittelst gerichtlicher Abschähung vom 26. März 1844 erhobene Werth pr. 809 fl. 52 fr. C. M. angenommen.

2) Werden auch Juden zu dieser Lizitazion zu-

gelaffen.

3) Jeder Kauflustige hat bei der Lizitazion an Badium 10,100 des Ausrufspreises zu erlegen, welches dem Meistbiethenden in den Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Kauflustigen aber rucks

gestellt wird.

4) Weiters hat der Meistbiethende die auf dem feilgebothenen Realitäten = Untheile haftenden Schulden in so weit sich der anzubiethende Preis erstrecken wird, und welche die Gläubiger vor der allenfalls bedungenen Aufkundigung nicht annehmen wollten, insonderheit aber den entfallenden Theilbetrag zu Gunsten des Exekuzionesührers im

Eastenstande der feilgebothenen Realitäten=Untheile Mro. 12. oner. intabulirten Summe pr. 1204 fl. E. M., welche erst am 1. November 1847 unverzinslich zahlbar ist, zu übernehmen, und den Rest des angebothenen Kaufpreises binnen 14 Zagen vom Tage des zur Wissenschaft des Gerichts genommenen Feilbiethungsaktes gerichtlich zu deponiren, wo ihm sodann die erkauften Realitäten-Untheile in den phisischen Besit übergeben werden.

5) Für den Fall, als diese Realitäten-Untheile in dem erften und zweiten Feilbiethunge=Termine um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht werden follten, wird jur Ginvernehmung der Za= bular=Gläubiger über die allenfalls zu gestatten= den erleichternden Bedingungen im Grunde der 1. 148 und 152 ber G. D. und des Kreisschreis bend vom 11. September 1824 3. 46612 unter einem ber Termin auf ben 10ten Juni 1845 um die 3te Nachmittageflunde ausgefchrieben, bei melcher die auf den fraglichen Realitaten-Untheilen intabulirten Gläubiger hiergerichts zu erscheinen vorgeladen werden, als sonsten die Ubwesenden der Stimmenmehrheit der Erfceinenden fur beis getretten erachtet und das Lizitazionsobjekt in dem auszuschreibenden britten Ligitagionstermine auch unter ber Schähung um jeden Preis feilgebothen werden wird.

6) Sobald der Bestbiether den Kgufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wolsten, so wird ihm das Eigenthumsdekret ertheilt, und die auf den feilgebothenen Realitäten = Unstheilen haftenden Lasten mit Ausnahme der Grundslassen ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden. — Sollte er hingegen

7) den gegenwartigen Lizitazions-Bedingnissen in was immer für einem Punkte nicht genau nachkommen, fo werden die erstandenen Realitaten=Untheile auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazions-Termine um was immer für

einen Preis veraußert werden.

8) hinfichtlich der auf diesen Realitaten=Unstheilen haftenden Lasten, werden die Kauflustigen an das hiergerichtliche Grundbuch, hinsichtlich der Steuern und sonstigen Ubgaben aber an die Brzezaner Dominikal=Kanglei gewiesen.

Beschlossen im Rathe bes Magistrats Brzezan

am 1ten Mark 1845.

(670) Ediktal-Vorladung. (3)

Mro. 69. Bon bem Dominium Zatucze, Czortkower Kreises wird der unbefugt abwesende mislitärpstichtige Sicczkaruk Jakim in Zatucze Haus-Mro. 15 konfkribirt, 1824 geboren, aufgefordert, binnen drei Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in dem Lemberger Zeistungsblatte an gerechnet, vor dieser Obrigkeit zu erscheinen, die unbefugte Ubwesenheit zu rechts

fertigen, und der Militarpflicht Genüge zu leiften, widrigens gegen ibn als Refrutirungsflüchtling bas gefesliche Verfahren eingeleitet werden wurde. Zatucze am 14ten Dezember 1845.

(670) Ediktal Vorladung (3)
Mro. 241. Von Seite der politischen Obrigsteit Biatobuznica, Czortkower-Kreises wird der unbefugt abwesende militärpstichtige Kost Bajuk, aus Kalinowszczyzna Conf. Nro. 18 gebürtig, hiemit anfgesordert, binnen 3 Monaten helmzustehren und seine Ubwesenheit zu rechtfertigen, widrigens gegen denselben als Rekrutirungsslüchtsling das gesestliche Versahren eingeleit werden wirde

Białobużnica am 15. Dezember 1844.

1000 (670) (5 d i k k. (3)

Niro. 341. Von Seite des Dominiums Szutromince, Czortkower Kreises, wird ver militärspflichtige, bey der heurigen Refrutirung nicht erschienene Hnat Palkiewicz aus Szutromince Haus. Nro. 37 aufgefordert, binnen 3 Monaten in seine Heimash zurückzukehren und seine Ubswesenheit zu rechtsertigen; widrigens man gegen denselben nach den h. Vorschriften das Umt hans deln mußte.

Szutrumince den 16ten Dezember 1844.

(670) . Ediktal=Vorladitug. (3)
Mro. 670. Von dem Dominium Borszczów,
Czortkower Kreises, werden nachstehende im Jahre 1844 auf dem Ussentplaße nicht erschienenen
und unbefugt abwesenden Militärpslichtige, als:
aus Borszczow:

Haus-Mro. 134. Mondel Blumenthal, 1824 geb.

200. Alexius Czarny, 1823 geboren, aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Sage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in dem Lemberger Zeitungsblatte an gerechnet, vor dieser Obrigkeit zu erscheinen, die unbefugte Ubwesens heit zu rechtsertigen, und der Misitarpflicht Genüge zu leisten, widrigens gegen sie als Rekrutizungsflüchtlinge das gesehliche Versahren eingezleitet werden würde.

Borszezow am 14ten Dezember 1844.

(670) Ebiktal-Borladung. (3)
Mro. 921. Nachstebende jur herrschaft Uscie Biskupie gehörigen Militärpstichten, und zwar:

Nus dem Dorfe Iwanie:

Hrv. 78. Stefan Diedczyk,

Hryc Dudczyk,

aus dem Dorfe Horoszowa:

Hrv. 131. Janko Jeremiczuk,

20. Danyło Jakowczuk,

aus dem Dorfe Zalesie:

Hrv. 62. Danyło Semenyszyn,

gmro. 152. Anton Komarnicki, aus dem Dorfe Uściebiskupie:

HNro. 102. Felix Kowalski, merden aufgefordert, sich binnen 6 Wochen hierorts zu melden, midrigens gegen dieselben das gesetliche Verfahren eingeleitet werden wird.

Dominium Usciebiskupie zu Germakówka

am 20ten Dezember 1844.

(704) Ediktal=Borladung. (3)
Mro. 204/1844. Von Seiten der Ortsobrigsteit Tyszkowce Kolomyer Kreises, wird der seit mehreren Jahren ohne hierämtlichen Bewilligung abwesende zur Militär = Stellung auf den Ussentplatz beruffenenes Individuum, als: Olexa Babinski Haus-Nro. 95 aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Vorladung in die Lemberger polnische Zeitungs=Blätter hieramts zu erscheinen als widrigens nach Verlauf dieses Termins selber als wirklicher Rekrutirungsflüchtling behandelt senn wird.

Tyszkowce am 1. November 1844.

(680)dictum. E (3)Nro. 721 1845. A reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu praesenti Edicto Comproprietariis bonorum Podmichale circulo Stryensi sitorum de domicilio ignotis, utpote: Petro Tchorznicki respective ejus hacredibus: Athanasio, Sigismundo et Iguatio minorennibus Tchorznickie aut eorum haeredibus ignotis tum Joanni et Josepho Tchorznickie, deinde massae jacenti Rudolphi et Pulcheriae Tchorznickie, notum redditur, quod Augustus Wysocki contra Simeonem Audykowski petitum intuitu extendendae executivae licitationis sortium bonorum Podmichale pro re Floriani Wysocki puncto Summae 1060 Aur. decretae, in satisfactionem Summae 1900 flr. M. C. supplicanti obvenientis, sub praes. 14. Januarii 1845 ad Nrum. 721 in hoc Judicio exhbuerit, huicque petito sub die hodierna delatum sit.

Quam Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est curatorem eis dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advtum Dominum Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Malisz. Qua propter praesenti Edicto praefati comproprietarii hypothecae admonentur, ut destinato sibi patrono documenta et allegationes suas tradant, aut sibi ipsi patronum et Advocatum alium eligant, et judici nominent, eaque e lege faciant, faciendave curent, quae proficua sibi esse videantur: quosecus damnum inde forte enatum sibi ipsi imputabunt.

Leopoli die 16. Januarii 1845.

Kundmachung. (684)Mro. 13432. Dom Tarnower f. f. Candrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß nach Ginver= nehmung der hopothezirten Glaubiger im Grun= de des J. 148. der G. O. über Unsuchen des Rzeszower Stadt = Magistrats vom 21. Februar 1844 3. 142. und 146. die von demfelben Magistrate bewilligte executive offentliche Feilbiethung des funften Theiles der im Rzeszower Kreise gelege= nen, dem Grn. Felizian Wierzbicki gehörigen Guter Chwałowice sammt Uttinen. Witkowice, Ostrowek, Grudza und Laczek zur Einbrin= gung der von Sara Frankel mider Galamon Fuchs und Geren Felizian Wierzbicki erstegten Summe von 900 fl. Kon. Munge fammt den oom 1ten Februar 1826 zu berechnenden 4 von 100 Derzugezinsen der Berichte- und Erefugiones Roften von 12 fl. 8 fr., 14 fl. 36 fr., 15 fl. 16 fr., 30 fl. 44 fr. R. M., dann der Forderung von 1964 fl. R. M. fammt den vom 25ten Sertember 1829 laufenden 4 von 100 Berjugsginfen, und den zuerkannten Gerichte= und Ere= fuzions=Roften pr. 20 fl. 50 fr., 21 fl. 6 fr., 13 fl. 1 fr., 36 fl. 12 fr. R. M. im britten Termine, und zwar auf ausdruckliches Berlan= gen der Grefugionsführerinn erft am 14ten May 1845 unter folgenden Bedingungen ausgeschries ben, und hiergerichts um die 10te Vormittagsstunde vorgenommen werden wird.

1tens. Zum Fiskalpreise des zu veräußernden fünften Theiles der besagten Guter sammt Uttinenzien, wird der gleiche fünfte Theil des mit 165871 st. 4623 kr. K. M. gerichtlich erhobenen Schähungswerthes der ganzen Güter Chwalowice sämmt Uttinenzien das ist der Betrag von 33174 st. 21 135 kr. K. M. angenommen, und follte besagter Theil dieser Güter über dem Schätzungswerthe oder um denselben nicht veräußert werden können, so wird solcher auch unter dem Schäkungswerthe an den Meistbiethenden übers

lassen werden.

2tens. Jeder Kauflustige wird gehalten fenn, als Badium den 10ten Theil bes Schatungs= werthes, das ift: ben runden Betrag von 3317 ft. R. M. ju Sanden ber Feilbiethungskommiffion entweder im Baaren, oder in öffentlichen ju 5 von 100 in Konv. Munge verzinslichen auf den Ueberbringer lautenden Staatsobligazionen (metaliques) nach dem Mennwerthe berfelben, oder endlich in Pfandbriefen der galigisch=flan= bischen Kreditsanstalt nach dem in den Lember= ger Zeitungeblattern ersichtlichen legen Rurfe gu erlegen. Das vom Bestbiether erlegte Badium wird jur Gicherstellung der Erfüllung der Ligis tazionsbedingniffe ben dem Gerichte aufbewahrt, . ben übrigen Mitligitanten aber werden die von ihnen erlegten Wadien nach beendigter Lizitazion fogleich zurudgestellt werden.

3tens. Der Meifiblethende wird auf Grunds lage bes f. 436 ber B. D. gehalten fepn, die auf den erkauften fünften Theil der bemeldeten Guter fammt Uttinenzien haftenden Schulden (die ihm mittelst der Bahlungstabelle merden befannt gegeben werden) in fo weit fich ber ange= bothene Raufschilling erstrecken wird, gegen Entrichtung der in der Zahlungstabelle zu bestim= menden Zinsen in jenem Falle ju übernehmen, wenn die Gläubiger die Bahlung vor der allenfalls vorgesehenen Aufkündigung nicht annehmen wollten, die übrigen nach den Bestimmungen der Bahlungstabelle in ben Kaufschilling eintretenden Gläubiger aber, wird ber Meistbiethende nach der daselbst enthaltenen Weisung, und der bort festzusegenden Ordnung binnen 30 Tagen nach der an ihn erfolgten Bustellung der Bahlunge= tabelle entweder den angewiesenen Spootbekar= gläubigern zu handen zu bezahlen, oder zu bent gerichtlichen Depositenamte zu erlegen, ober bin= nen eben dieser Frist sich über ein mit den betreffenden Glaubigern getroffenes anderweitiges Uebereinkommen hiergerichts auszuweisen haben. Der Restbetrag des Kaufschillings aber, falls sich nach Befriedigung der Tabularglaubiger ein fol= cher ergeben follte, wird dem Erekuten herrn Felizian Wierzbicki zu berichtigen fenn.

4tens. Hat der Meistbiethende binnen 30 Tasgen von der an ihn erfolgten Einhändigung des Bescheides über die erfolgte Unnahme des Lizistazions-Protofolles zu Gerichte ein Drittheil ves angebothenen Kaufschillings und zwar, falls das Vadium im Baaren erlegt wurde mit Einrechnung des Vadiums, sonst aber vollständig ohne Einrechnung des Vadiums jedoch gegen Küderhebung der als Vadium erlegten Staatsobligaziosnen oder Pfandbriefen der galizisch-ständischen Kreditsanstalf an das hiergerichtliche Depositensamt zu erlegen, wo ihm sodann auf seine Unsfosen der Besitz des erstandenen Güterantheiles mit der Berechtigung zum Bezuge der Einkünfte auch von Umtswegen übergeben werden wird.

Nebstbep wird der Ersteher gehalten seyn, von den restirenden zwey Drittheilen des erzielten Kaufschillings vom Tage der erfolgten physischen Bestüdergabe angesangen alle Jahre die Zinsen mit 5 von 100 und zwar ganziährig decursivo unter der Strenge der widrigenfalls auf Unlangen einer der Streitpartheien oder eines andern Hypothekargläubigers auf Kosten des wortbrüchigen Käusers ohne Vornahme einer neuen Schatzung in einem einzigen Termine auszuschreibenz den Relizitazion an das hiergerichtliche Deposit zu erlegen.

5tens. Gobald ber Bestbiether nachgewiesen haben wird, allen Lizitazionsbedingnissen, so wie auch der seiner Zeit zu erlassenden Zahlungstabelle vollkommen Genüge geleistet zu haben, wird ihm auf seine Kosten das Eigenthumsdekret ausgefolgt, der physische Best der erkauften Güterantheile, wosfern ihm derselbe nicht bereits im Grunde der 4ten Lizitazionsbedingniß übergeben wurde, sogleich eingeräumt, sein Eigenthumsrecht in die Landtafel gebracht, dagegen aber alle auf denselben haftenden Schulden und sonstigen Lasten, mit Ausnahme der Grundlasten und der in der 3ten Bedingung erwähnten Schulbforderungen ertabuslirt und auf den Kaufschilling übertragen werden.

6tens. Falls der Meiftbiethende welcher immer Bedingung in dem festgesetzten Termine nicht nachgekommen seyn follte, werden auf Unlangen einer der Streitpartheien oder auch eines der bypothekar - Glaubiger die erkauften Guterantheile auf Gefahr und Kosten des kontraktbrüchigen Bestbiethers, mit Festsetzung eines einzigen Termines, ohne Vornahme einer neuen Schahung relizitirt, und in diesem einzigen Termine auch unter dem Schabungspreise hintangegeben wer= Uebrigens wird der kontraktbruchige Best= biether sowohl für die Relizitazionskosten als auch fur allen aus ber Richtzubaltung ber Ligitazionsbedingnisse etwa entspringenden Schaden nicht nur mit bem erlegten Vadium, fondern falls dasselbe nicht zureichen sollte, mit seinem übrigen Vermögen zu haften haben.

7tens. Der Meistbiethende wird verpflichtet sen, vom Tage des erlangten physischen Besiches der erfauften Guterantheile, alle auf denfelben haftenden Grundlasten ohne allen Regreß aus Eisenden

genem zu zahlen und zu tragen.

8tens. Das Grundinventar, der Schähungsakt und der Tabularertrakt der zu veräußernden Guterantheile können in der hiergerichtlichen Regisstratur eingesehen oder auch abschriftlich erhoben werden.

Won dieser ausgeschriebenen Lizitazion werden bende Partheien, die Miteigenthumer der Guter Chwalowice sammt Uttinenzien, dann die Sppothekar=Gläubiger, und zwar die dem Wohn= orte nach unbekannten Gläubiger, namentlich : Untoning Mochnacki und Basilius Sietnicki oder deren dem Namen und Wohnorte nach unbefannten Erben, dann die Judin Schussel Bernstein geborne Bram als Erbin der Glaubigerin Channe 1ter Che Bram 2ter Landau ober Landes — ferner diejenigen Gläubiger welche nach dem Iten Dezember 1843 mit ihren Forderungen in die Candtafel gelangen sollten, oder welchen der über die gegenwärtig ausgeschriebene Lizitas zion erlassene Bescheid nicht zeitlich genug vor dem bestimmten Lizitazions=Termine, oder aus was immer für einer Urfache gar nicht eingebandigt werden könnte — mittelst gegenwärtigen Ediftes mit dem Beifate in die Kenntniß gefest, daß Behuft der Verständigung derfelben von dieser Lizitazion zur Berwahrung ihrer Rech=

te sowohl bei der Lizitazion als auch zu allen nachfolgenden gerichtlichen Verhandlungen der hiergerichtliche Udvokat Herr Szwajkowski mit Substituzion des Udvokaten Herrn Rutowski als Kurator bestellt worden sey, an welche sie sich mit ihren Rechtsbehelsen zu wenden, oder sich dießsalls einen andern Bevollmachtigten zu bestellen und diesem Gerichte anzuzeigen haben, widrigens sie die durch ihre Versaumniß allensfalls entspringenden nachtheiligen Folgen sich selbst zuzuschreiben haben wurden.

Mus dem Rathe des f. k. Candrechts.

Tarnow am 30. Dezember 1844.

### Obwieszczenie.

Nro. 13432. Ces. Król, Sad Szlachecki Tarnowski niniejszem do publicznej podaje wiadomości, iż po wysłuchaniu intabulowanych wierzycieli na mocy (). 148 Ust. Sad. na wezwanie Magistratu Rzeszowskiego z dnia 21go Lutego 1844 do L. 142 i 146 zezwolona przez tenže Magistrat publiczna sprzedaż w drodze exekucyi jednéj piątej części dóbr Chwałowice z przyległościami Witkowice, Ostrówek, Grudza i Łaczek w Cyrkule Rzeszowskim położonej Pana Felicyjana Wierzbickiego własnej na zaspokojenie wygranych przez Sare Fraenkel przeciw Salomonowi Fuchs i Panu Felicyjanowi Wierzbickiemu Summy jako to: 900 ZłR. M. H. wraz z procentem 4 od 100 od dnia 1. Lutego 1826 rachować się mającym, kosztami prawnemi i exekucyi w kwotach 12 ZiR. 8 kr., 14 ZłR. 36 kr., 15 ZłR. 16 kr., 30 ZłR. 44 kr. w M. K. tudzież Summy 1964 ZłR. w M. K. wraz z procentem 4 od 100 od dnia 25go Września 1829 liczyć się mającym, i przyznanémi kosztami prawnémi i exekucyi 20 ZłR. 50 kr., 21 ZłR. 6 kr., 13 ZłR. 1 kr. i 36 ZłR. 12 kr. w M. K. w trzecim terminie a to na wyraźne żądanie exekucyją prowadzącej strony dopiero na dniu 14go Maja 1845 pod następującemi warunkami rozpisuje się, i w tutejszym Sadzie o godzinie 10téj zrana przedsięwzięta bedzie:

1) Za cene wywołania sprzedać się mającej 1/5 części rzeczonych dóbr wraz z przyległościami stanowi się jedna piąta część wartości całych dóbr Chwałowice z przyległościami sądownie w Summie 165,871 ZłR. 46 2/3 kr. M. K. wywiedzionej — to jest Summa 33,174 Zł. Reńs. 21 1/5 kr. Mon. Hon., którato część rzeczonych dóbr w razie gdyby wyżej ceny szacunkowej sprzedaną być nie mogła, także niżej ceny

szacunkowej sprzedaną będzie.

 Raždy chęć kupienia mający, obowiązany jest dziesiątą część wartości szacunkowej, to jest: okrągłą Summę 3317 ZłR. M. K. jakó zakład do rak Kommissyi sprzedawczej w gotówce, lub w publicznych 5 od 100 w M. K. na ekaziciela brzmiących obligacyjach (metaliques) podług ich wartości nominalnéj — albo w listach zastawnych Galicyjskiego Towarzystwa kredytowego podług kursu w ostatnich Gazetach Lwowskich widzialnego — złożyć, którento zakład od najwięcej dającego złożony dla bezpieczeństwa dotrzymania warunków licytacyi w Sądzie przechowany, innym zaśwspółlicytującym wadyjum po skończonej li-

cytacyi zwrócone będzie.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie w moc . 436 Ust. Sad. długi na sprzedać się mającej piątej części dóbr pomienionych wraz z przyległościami ciążące (które mu tabelą płatniczą wskazane zostaną) jak dalece te w cene kupna wejda, za opłaceniem procentów tabela płatniczą przeznaczonych w tym razie na siebie przyjąć, którychby wypłaty wierzyciele przed zastrzeżoném wypowiedzeniem przyjąć mie chcieli, innych zaś wierzycieli podług oznaczenia tabeli płatniczej w cenę kupna wchodzących, według tamże zawartego przepisu i oznaczonego porządku w 30. dniach po doręczonej mu tabeli płatniczej albo do rak wypłacić albo do Depozytu sądowego pieniadze złożyć, albo w tym czasie sądownie się wywieść, iż z wierzycielami dotyczącymi w inny sposób się ułożył - resztująca cena kupna gdyby po zaspokojeniu wierzycieli tabularnych się jakowa okazała – exekwowanemu Panu Felicyjanowi Wierzbickiomu przypadnie.

4) Najwięcej ofiarujący obowiązany jest w 30 dniach po wręczeniu mu rezolucyi w moc której protokół licytacyi do Sądu przyjętym będzie — jednę trzecią cześć ofiarowanej ceny kupna, a to w razie gdyby wadyjum w gotówce złożone było z wrachowaniem tegoż wadyjum, inaczej zaś zupełnie bez wrachowania wadyjum za podniesieniem obligów publicznych lub listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Galicyjskiego jako wadyjum złożonych — do tutejszego Depozytu sądowego złożyć, w skutek czego kupicielowi na jego koszta posiadanie kupionej części dóbr z prawem pobierania prowentów nawet i bez prośby oddaném będzie.

Oprócz tego najwięcej dający obowiązanym zostanie od resztujących 2/3 części ceny kupna począwszy od dnia odebrania fizycznego posiadania rachując corocznie procenta 5 od 100 z dolu do tutejszego sądowego Depozytu składać, a to pod rygorem relicytacyi, która na prosbę jednej lub drugiej strony spór wiodącej lub któregokolwiekbądź wierzyciela hypotecznego na koszt słowa niedotrzymującego kupiciela bez przedsięwzięcia nowego szacunku w jednym terminie rozpisanaby była.

5) Skoro najwięcej dający udowodni, ze wszy-

stkim kondycyjom licytacyi jako też tabeli płatniczej w swoim czasie wydać się mającej zadosyć uczynił, na ten czas jemu dekret dziedzictwa na jego koszta wydanym, fizyczne posiadanie kupionej części jeżeliby takowego w skutek kondycyi licytacyjnej 4. jeszcze nie pozyskał zaraz oddanem i jego prawo własności w tabulę krajową wniesione będzie, oraz na kupionej części wszystkie znajdujące się długi i inne ciężary, wyjąwszy ciężary gruntowe i inne pretensyje w punkcie 3. oznaczone extabulowane i na cenę kupna przeniesione zostaną.

6) Gdyby najwięcej dający któremukolwiek warunkowi w oznaczonym terminie zadosyć nie uczynił, nateuczas na prośbę spór prowadzącej strony lub též któregokolwick z hypotekowanych wierzycieli, część dóbr pomienionych na koszta i niebezpieczeństwo kontraktu niedotrzymującego kupiciela z oznaczeniem jednego tylko terminu bez poprzedniego nowego szacunku relicytowana i w tym jednym terminie nawet nižej ceny szacunkowej sprzedana bedzie - zresztą kupiciel kontrakt niedotrzymujacy tak za koszta relicytacyi jako téż za wszelkie z niedotrzymania warunków licytacyi wyniknąć mogące szkody nietylko złożonem wadyjum ale nawet gdyby to nie wystarczało i reszta swoim majątkiem odpowiedzialnym się stanie.

7) Najwięcej dający obowiązany będzie od dnia odebrania fizycznego posiadania kupionej części dobr wszystkie na tejże ciążace gruntowe ciężary bez regresu własnym kosztem opłacać i ponosić.

8) Chęć kupienia mający inwentarz gruntowy, akt szacunkowy i extrakt tabularny sprzedać się mającej części dóbr w tutejszej Registraturze sądowej przejrzeć lub kopije odpisać

noga.

O rozpisanéj téj licytacyi strony obydwie, współwłaścicielo dóbr Chwałowice wraz z przyległościami i wierzyciele hypotekowani a z miejsca swego pobytu niewiadomi, mianowicie: Antoni Mochuacki i Bazyl Sietnicki, lub gdyby ci juz pomarli ich z imienia i miejsca pobytu niewiadomi sukcessorowie, dalej żydówka Schüssel Bernstein urodzona Bram jako spadkobierczyni wierzycielki Chan 1go ślubu Bram 2go Landau albo Landes, tudzież wierzyciele, którzyby po dniu 7. Grudnia 1843 z pretensyjami swojemi do Tabuli weszli, lub którymby rezolucyja ta o rozpisanej licytacyi uwiadamiajaca przed terminem licytacyi nie wcześnie lub z jakiejkolwiek przyczyny doręczona być nie mogła, niniejszym Edyktem z tym dodatkiem uwiadomiaja się, - że w celu uwiadomienia tychże o téj rozpisanéj licytacyi do zastrzeżenia ich praw tak przy téj licytacyi jako též i

przy wszystkich następnych czynnościach sądowych im tutejszy Adwokat Pan Szwajkowski z zastępstwem Pana Adwokata Rutowskiego za Kuratora ustanowionym jest, do którego się z ich prawnemi dowodami udać mają — albo sobie innego pełnomocnika postanowić, i o tem Sąd ten zawiadomić — w razie przeciwnym z opieszałości wynikłe zło skutki tylko sobie przypisać będą musieli.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego. W Tarnowie dnia 30go Grudnia 1844.

(729) Runduadung. (2)
Mro. 1220/1845. Vom kön. gal. Merkantilund Wechselgerichte wird hiemit kund gemacht,
daß der zum handel mit Schnittiwaaren in der Hauptstadt Lemberg befugte Jacob Jüttes die zu führende Firma Jacob Jüttes hier Gerichts am 43. Februar d. J. gezeichnet habe.

Lemberg am 20. Februar 1845.

(761) Ediftal-Vorladung. (2)
Nro. 1216—1845. Vom k. galiz. Merkantil- und Wechselgerichte, wird dem Herrn Peter
Singer k. k. Lemberg. Landrechts - Beamten dermasen unbekannten Aufenthalts erinnert: daß
Moses Selzer Giratar des Chaim Steingrab hiergerichts ein Gesuch um Bewilligung der Zahlungsaustage der Wechsel-Summe pr. 1144 fl.
C. M. sammt Nebengebühren binnen 24 Stunden gegen denselben überreicht habe und solchem
mit Beschluß vom 20ten Februar d. S. 3. 1216
willsahrt worden sev.

Da der gegenwärtige Aufenthalt des Geklagten unbekannt ist, so wird zu dessen Bertrettung
in dieser Streitsache ein Eurator in Person des
Herrn Landes= und Gerichts-Udvokaten Dr. Sekowski mit Substituirung des Herrn Landes=
und Gerichts-Udvokaten Dr. Starzewski bestellt,
der frägliche Bahlungs-Auslage-Bescheid dem bestellten Kurator unter einem eingehändigt, und
der Geklagte hievon zur Wahrung seiner Rechte

verständigt wird.

Lemberg am 20ten Februar 1845.

(759) Kundmachung. (2)
Nro. 1237. Vom k. galiz. Merkantis- und Wechselgerichte, wird dem Herrn Venantius Cieszanowski unbekannten Aufenthalts errinnert: daß über das Gesuch des M. L. Rosset mit Beschluß vom 20. Februar 1845 Bahl 1237 wider denselben die Bahlungs-Austage der Wechselsumme pr. 1120 st. E. M. s. N. G. bewilliget, und der Bahlungsauslage = Bescheid dem zu seiner Vertrettung unter einem bestellten Kurator Herrn Udvokaten Kaczyński mit Substituirung des H. Udvokaten Wilczyński eingehändigt wurde; dersselbe also angewiesen wird, die zu seiner Vers

theidigung nöthigen Behelfe und Auskunfte dem bestellten oder einem andern dem Gerichte nahm= haft zu machenden Rechtsfreunde zeitlich mitzutheilen, widrigens er sich die etwa entstehen mögenden üblen Folgen nur sich selbst wird zusschreiben mussen mussen.

Lemberg am 20ten Februar 1845.

(760) Ediftal-Citation. (2)

Diro. 1238/1845. Dom f. galig. Merkantil= und Wechselgerichte wird dem S. Venantius Cieszanowski unbekannten Aufenthalts errinnert: daß über Unsuchen des Hersch Segalla gegen den= felben die Bahlungsauflage der Wechfelfumme pr. 1400 fl. C. M. s. M. G. mit Beschluß vom 20. Februar d. J. 3. 1238 bewilligt und der erlassene Rablungsauflagsbescheid dem unter einem zu fei= ner Vertretung bestellten Rurator S. Landed- und Gerichtsadvofaten Dr. Raczyński mit Gubstitui= rung des herrn Candes- und Gerichtsadvokaten Dr. Wilczyński eingehandigt wurde, wovon berselbe mit dem Beisage verständiget wird, daß es ihm obliege bem bestellten oder einem anderen tem Gerichte nahmhaft zu machenden Rechtsfreunde die zu seiner Vertheidigung erforderlichen Bebelfe und Huskunfte zeitlich mitzutheilen, widrigens er die etwa entstehen mogenden üblen Folgen nur fich felbst zuschreiben mußte.

Lemberg am 20. Februar 1845.

(758) Edictal Citation. (2)

Mro. 1238. Vom fon. galiz. Merkantil= und Wechselgerichte wird dem S. Venantius Cieszanowski erinnert: daß über Unsuchen der Rachel oder Rosalie Rosset de praes. 18. Februarii 1845 3. 1236 gegen benfelben die Zahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 840 fl. C. M. binnen 24 Stunden unter einem bewilligt wurde. — Da dessen gegenwärtiger Aufenthalt als unbekannt angeges ben wird, fo wird zu feiner Bertretung ein Ru= rator in Person des S. Landes- und Gerichts= Udvokaten Dr. Raczyński mit Substituirung des 5. Landes- und Gerichts-Udvokaten Dr. Wilczyński bestellt, und diese Zahlungsauflage dem be= stellten Kurator gleichzeitig eingehandigt -- wovon derfelbe verständigt und angewiesen wird, im Falle dagegen Schritte zu machen nöthig waren, die erforderlichen Behelfe dem Kurator oder einem andern dem Gerichte nahmhaft zu machenden Rechtsfreunde zeitlich mitzutheilen, widrigens er die etwa entstehen mögenden üblen Folgen nur sich felbst zuschreiben mußte.

Lemberg am 20. Februar 1845.

(741) E d i ft. (2) Mro. 182. Bon der Gerichtsbarkeit der Herrschaft Glogow Azeszower Kreises in Galizien, wird der 64 Jahre alter Valentin Brzuza, welcher seit 35 Jahren von Glogow unbekannt wo, abwesend sey, und sur welchen ein Erbschäftsantheil in der hierortigen Depositenkassa von 34 fl. 12 fr. C. M. erlieget, auf Unsuchen des Adam Brzuza de places. 12ten Marz 1845 Nro. 182 annut vergeladen, zur Behebung der ohgedachten Summe binnen A Jahre, 6 Wochen, 3 Tagen vom Tage der gegenwartigen Einschaltung an gerechnet, um so gewisser hieramts zu erscheinen, und sich dießsalls zu melden, als nach Verlauf obiger Frist dessen Erbevermögen an dessen gesestlichen nächsten Erben nach Ersolgung seiner Todeserklarung verabsolgt werden wird.

Glogow den 13. Mary 1845.

C Dift. (4)(754) Mro. 14631844. Bon bet herrschaft Brzegan als Konftripgiond = Obrigfeit werden die illegal abwesenden militarpflichtigen Individuen, und von Brzegan: amour: Haus-Mrc. 26. Isaak Stein, Jub, 1. Joseph Luszczyński, Christ, 37. Schmil Augenzucker, Jud, 207. Naltali Zinn von Adamówka: Saus-Mro. 140. Abram Apfelvon Brzeżan : Haus-Mro. 23. Chaim Roll 214. Mordko Baecker 215. Juda Selig aus Dubrzcze: haus-Mro. 132. Srul Fischer aus Brzeżan: Haud, Mro. 101. Karl Ignatz Heller, Christ, 151. Peter liuk - Wenzel Kautzki Andreas Fedorowicz - Nikolaus Podczaszyński -- Joseph Krulikiewicz - Alexander Kulczycki pon Nowagrobla: Haus-Mro. — Ignatz Jurkiewicz von Adamówka: Saus-Mro. - Johann Ruderkiewicz bon Brzežan: Saus-Mro. 43. Salamon Federbusch, Jud, 96. Moises Littmann 209. Samuel Marck 213. Israel Stahl 218. Laib Augenzucker 295. Leib Ascher Weiss 25. Anton Bartkowski, Christ, aus Adamowka: Baud-Mrs. 41. Martin Schlosser 65. Eustach Rzepiański von Miasteczko: Haud-Mro. 133. Ignatz Falk, Jud.

Haud-Mro. 107. Fedko Sendecki, Ebrist, von Komarówka: Haud-Mro. 15. Bartko Sucharski

gaus-Mro. 247. Paul Cawolik — von Brzeżon :

Kaus-Mro. 324. Joseph Poleratowicz ausgefordert, binnen sechs Wochen von der ersten Einschaltung dieses Edikts in die lenberger polnische Beitungsblätter, zurückzukehren und ihre Abwesenheit zu rechtsertigen, ansonsten mit denselben nach dem Auswanderungs-Patente vorgesangen werden würde.

Bezegan am 26ten hornung 1845.

Nro. 5994]845. Per Caesareo-Regium Galiciao et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolienso Duae Apoloniae de Itroll Mussakowska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: quod medio resolutionis ddto. 20. Januarii 1845. ad Nrum. 915. actus obsignationis et inventarium substantiae post Michaelem Itroll per Camerarium Weeber assumti, ad Judicium suscepti sint, tum quod a pertractatione haereditatis praescissum sit, quia defunctus documento ddto. 4. Decembris 1843, totam substantiam mobilem et immobilem filiabus suis Carolinae, Juliannae et Olimpiae in partibus aequalibus inter vivos donavit.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum sit, ideo advocatus Dominus Sękowski cum substitutione Domini Advocati Kabath, ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, cidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 4. Martii 1845.

(756) E d i f t. (1) Mro. 382. Nom Magistrate der k. Kreisstadt Rolomea als Realinstanz wird allgemein bekannt gemacht, daß die mit Beschluß des Lemberger k. k.

Landrechts vom 21. Jänner 1845 Mro. 1574 bes willigte exekutive Feilbiethung der dem Michael Patkowski eigenthumlich gehörigen, in Kolomea gelegenen, na Zokaierzczyznio genannten Realistät wegen Hereinbringung a) des von dem kön. Fiökus Namens des h. Staatschaßes ersiegten noch rücktandigen Zinkenbetrags von 2 fl. 16 2/4 kr. C. M. dann der Apercentigen von der Summe pr. 87 fl. 15 kr. C. M. vom 1. November 1833 bishum Tage der wirklichen Zahlung berechneten Zinken im Betrage von 15 fl. 51 kr. C. M., — b) der früher zuerkannten Exekuzionskösken pr. 21 fl. 53 kr., 2 fl., 8 fl. und 4 fl., — c) der

3

oen Schähleuten zugesprochenen Congrua im Be= trage von 6 fl. C. M., - d) ber für die Gin-Schaltung des Feilbiethungs = Edifte in die Lem= berger Zeitung aufgelaufenen Infertionsgebubr pr. 8 fl. 12 fr. C. M. endlich e) der gegenwar= tig zuerkannten Exekuzionskoften im gemäßigten Betrage von 4 fl. 54 fr. C. M., in zwei Ter= minen am 15ten Upril und 14ten Mai 1845 jedesmal um 10 Ubr Vormittags in der bieror= tigen Magistratekanglei unter nachstebenden Bedingungen vorgenommen werden wird:

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schakungs= werth von 207 fl. 20 fr. C. M. angenommen.

2) Jeder Rauflustige ist verbunden 10 Perzent als Ungeld zu handen der Lizitazione-Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meistbiethenden in die erste Kauffbillingshälfte eingerechnet, den übrigen aber nach der Lizitazion zurückge= stellt werden.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet den Kaufschil= ling binnen 3 Monaten vom Tage ber bestättigten Feilbiethung gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

Sollte fich aber ein oder der andere Glaubiger weigern, die Zahlung vor der gefetlichen oder bedungenen Aufkündigungszeit anzunehmen, so ist der Ersteber

4) verbunden, diefe Lasten nach Maß des ange=

bothenen Kaufschillings zu übernehmen.

Die Aerarial = Forderung wird demselben nicht

belassen.

5) Gollte die Realitat in dem ersten und zweis ten Feilbiethunge=Termine um den Musrufspreis nicht an Mann gebracht werden konnen, so wird im Grunde der M. 148 und 152 G. O. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 3. 46612 das Erforderliche eingeleitet, und dieselbe in einem weiteren Lizitazionstermine auch unter ber Schäbung um jeden Preis feilgebothen werden.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt, fo wird ihm das Eigenthumsdefret ertheilt, und die auf diefer Realitat haftenden Laften ertabulirt und auf den erlegten Kaufschilling über=

tragen werden. - Gollte er hingegen

7) den gegenwärtigen Lizitazione=Bedingungen in was immer für einem Punkte nicht genau nach= kommen, so wird diese Realitat auf feine Gefahr und Koften in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert werden.

8) Hinsichtlich der auf diefer Realitat haften= den Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben werden die Kauflustigen an das Grundbuch und die

Stadtkaffe gewiesen.

Es werden demnach die Lizitazioneluftigen eingeladen, an den oberwähnten Terminen in der hierortigen Magistratskanzlei zu erscheinen.

Bur Wahrung der Rechte jener Gläubiger,

welche nach der Hand auf der zu veräußernden Realität ein Pfandrecht erwerben follten, ift der hierortige Infasse Franz Heller als Rurator aufgesteilt worden.

Vom f. Stadtmagistrate. Kolomea am 22. Februar 1845.

(697)Edictum.

Nro. 2317/1845. Caesarco-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: Quod D. Aloisius Eques a Kriegshaber medio libelli huic Judicio sub praes. 6. Novembris anni 1843 ad Nrum. 32934 exhibiti, sequens documentum amortisari petierit, utpote: quietantiam Cassae civicae Zloczoviensis ddto. 12. Octobris 1840 Nro. 133. Jour. art. 515 pro re Alcisii de Kriegshaber super quota 800 flr. M. C. titulo cautionis pro conducta pro annis 1841, 4842 et 1843 propinatione cerevisiae ad Cassam civicam Złoczoviensem comportata, exaratam.

Quivis igitur, qui isthoc documentum fors detinet, ad mentem Sphi 202. Cod. Jud. citatur, ut documentum illud spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documentum hoc antiquabitur, et auctor ab omni obligatione in detentores documenti illius absolvetur.

Ex Consilio C R. Fori Nobilium.

Leopoli die 4: Martii 1845.

(747) Edictum.

Nro. 1518j1845. A Reg. ac Metropolitauae Urbis Leopolis Magistratu haeredibus olim Mathiae Hendrich de vita et domicilio ignotis, utpote: Catharinae Hendrich, Mariae Hendrich, Mariae Annae Holaubek et Venceslao Hendrich notum redditur, quod Fiscus reg. nomine Communitatis subditalis in Czortowiec Circuli Holomeensis petitum tabulare pro disponenda praenotatione Summae 717 flr. 7 218 xr. V. V. in statu passivo realitatis sine Nro conscr. in suburbio Lyczakow sitae, massae olim Mathiae Hendrich propriae sub praes. 23. Januarii 1845 ad Nrum. 1518 hic Judicii exhibuerit.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forte extra C. R. Provincias hacreditarias versentur, visum est iisdem curatorem dare, qui personam eorum gerat, corum periculo et expensis Dominum Advocatum Seńkowski cum substitutione Domini Advocati Kabath, cui resolutio tabularis ddto. 30. Januarii 1845 ad N. 1518 super hocce petito emanata, communi-

Leopoli die 30. Januarii 1845.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 22. Marca 1845.

(783) Luitorious-Ankundiaung (4)

Nro. 3581. Um 31ten März 1845 Vormittags 9 Uhr wird in der Sanoker k. k.Kreisamtskanzley die Lizitazion wegen Verpachtung der Jasienier lat. Pfarctemporalien für das geistliche Sahr vom 25ten März 1845 bis dahin 1846 abgehalten werden.

Die Ertrags-Rubrifen bestehen:

1.) Maturalnugungen :

832 Zugtage. 920 Handtage.

16 Stud Kapaunen. 16 — Sühner.

16 — Banfe.

5 Schod 20 Stud Eper.

32 Stud Gefpunft aus dem Pfarrherrlichen Materiale.

2.) Grundertrag von Ueckern:

3 Koreh Weihen. 20 8|32 — Korn. 27 — Gerste.

208 — hafer. . 200 - — Erdapfeln.

> 3.) Von Wiefen: 140 Zeniner füßed Heu. 60 — faured Beu.

35 — Grumet.

(740) Un fündigung. (2)
Mro. 2934. Bur herstellung des Unrathe-Ubzuge-Kanals aus dem hiesigen Provinzial-Straf-

hause in den längs der Sonnengase bestehenden städtischen Hauptkanals im Wege der Unternehmung, wird am 31ten März l. I. Vormittags um 10 Uhr in der Lemberger Kreisamtskanzlen die öffentliche Versteigerung abgehalten und die Unternehmung dem Mindestfordernden überlassen werden.

(724) E d i f t. (3)

Mro. 19270. Von Sette des Bochniaer k. k. Kreisamtes werden die aus Wola Przemykowska gebürtigen militärpflichtigen Individuen, als Mathias Malocha, Blasius kochanck und Jakob Witch, die sich ohne Bewilligung aus ihrem Geburtsorte unwissend wohin entfernt haben, vorz geladen, binnen einem Jahre in ihre Keimath zustücklukehren, und ihre bisherige Ubwesenheit zu rechtserigen, widrigens gegen dieselben als Auswanderer nach der Vorsatrift des Patents vom 24. Marz 1832 verfahren werden wird.

- Bochnia am 2. Marz 1845.

4.) Naturalzehend:

. Von herrschaftlichen Feldern :

18332 Kores Weigen. 24132 — Korn.

1 26332 — Gerste. 15 — Hofer.

Ferner erhält der Pachter aus den herrschafttichen Waldungen 140 Fuhren Lagerholz, und als fundus instructus:

4 Stud Ochsen.
3 — Pserde.
5 — Melkkühen.

1 Mannchen von Borftenvieh jum Ruß=

genuß.

Der Ertrag dieser Temporation ist nach den Ustrzyker Markt- und Jasienier Lokalpreise auf jährliche 456 fl. 2011: kr. K. M. ausgemittelt worsden, und wird ber der diesfälligen Lizitazion zum Ausrusspreise angenommen werden.

Sollte der 1te Lizitazionstermin fruchtlos versftreichen, so wird am 7ten Upril 1845 und am 14ten Upril 1845 eine dritte Lizitazionsverhan=

dlung erneuert werden.

Eizitazionsluslige werden mit einem 10pctigen Beugelde per 46 fl. K. M. versehen, zur gedachsten Lizitazions-Verhandlung vorgeladen.

Sanok am 13ten Mary 1845.

Der Fiskal= und Ausrufspreis beträgt 1564 fl. 4 1/4 kr. C. M., wovon das 10percentige Qa= dium vor der Lizitazion erlegt werden muß. — Die Lizitazions = Bedingnisse können in den ge= wöhnlichen Amtöstunden in der Kreisamts=Regi= stratur eingesehen werden.

Die Unternehmungslustigen haben sich daber am oben bemerkten Sage und Orte zur Verstelgerung einzusinden. — Vom k. k. Kreisamte.

Lemberg am 12. Mart 1845.

Porew

Nro. 19270. Ces. król. Urząd cyrkulowy Bocheński wzywa niniejszem obowiązanych do służby wojskowej Macieja Malochę, tłażeja Bochanka i Jakóba Witka, rodem z Woli Pczemykowskiej: którzy się bez pozwolenia nie wiedzieć dokąd z miejsca urodzenia oddalili, ażchy w ciągu roku do domu powrócili i z dotychezasowej nieobecności usprawiedliwili się, inaczej postapionoby sobie z nimi podług Patentu z dnia 24go Marca 1832.

W Bochnie dnia 2. Marca 1845.

(716) Kundmachung. (2).

Mro. 1816. Bon der k. k. Kammeral-Bezirks-Berwaltung wird bekannt gemacht, daß der erlebigte Tabak- und Stempel-Unterverlag in Mosciska im Przemysler Kreise, im Wege del öffentlichen Concurrenz, mittelst Einsegung schriftlicher Offerten, dem an Verschleißpercenten Mindestfordernden, wenn gegen dessen Personsichkeit nach den Gesehen und der Landesversassung kein Instand obwaltet, provisorisch werde versiehen werden.

Diefer Unterverlag bezieht den Materialbedarf aus dem Drei Meilen weit entfernten Tabakund Stempel-Bezirkd-Verlag in Jaworow und es sind demselben zur Materialkassung zugewiesen zwei Großtrafikanten und 26 Kleintrasikanten.

Der Ubsah, eigentlich der Verkehr, belief sich nach dem Rechnungsabschluße vom 1ten Rovember 1843 bis Ende Oktober 1844:

in Takes out 2 more 16739

daher in Beiden zusammen auf 17903 fl. 33 234 fr. Die Einnahme beträgt an Provision vom Tabaf-Verschleiße von obigen 16732 fl.

52 2]4 fr. á 3 Percent . 501 fl. 59 fr und von obigen 1170 fl. 41 fr.

d 21/2 Perc. . . . 29 fl. 16 fr

nd an Provision vom Stempel-Verschleiß und an Alla minuta

Gewinn . . . 142 fl. 8 2]4 fr.

fomit zusammen 673 fl. 23/4 fr. dagegen hat er an Provision zu erfolgen und zwar:
a) dem Großtrasikanten in Hussakow von 3964 fl.
1/2 fr. E. M. vom Tabakverschleiße zu 3 Prc.
118 fl. 55 1/4 fr. und von 150 fl. 8 fr. C.
M., vom Stempelverschleiß zu 2 Prc. 3 fl. dann

b) dem Großtrasikanten in Krakienice von 2568 fl. 36 fr. vom Tabakverschleiße zu 3 Percent 77 fl. 3 2j4 fr. C. M. und von 50 fl. vom Stempelverschleiße zu 2 Percent 1 fl. E. M. Hiernach entziffert sich der Brutto-Ertrag mit

473 fl. 24 2|4 fr. C. M.

Hierbei wird jedoch ausdrücklich bemerkt, daß die etwaigen mit dem Verschleißbetriebe verbunsbenen Auslagen z.B. Miethe für die Unterkunft, für Beheißung und Beleuchtung u. f. w. nicht in Unschlag gebracht wurden, daß demnach der oben ausgewiesene Ertrag nicht den reinen Verlagsnußen darstelle; auch wird bemerkt, daß der Versschleiß Uenderungen erleiden kann, und daß das k.k. Gefäll für die gleichmäßige Ertragshöhe keine Gewähr leiste, so wie unter keinem Vorwande und aus keinem Titel nachträglichen Entschädigungssoder Emolumenten Erhöhungs Sesuchen wird Gehör gegeben werden.

Der betaillirte Erträgniß = Ausweis fann übrisgens bei ber f. f. Kammeral = Bezirks = Berwaltung

in Jaroslau in den gewöhnlichen Umtoftunden ein-

gesehen werden.

Die Caution fur den Sabat- und Stempelpapier=Verschleiß, dann für Geschier und sonftige Utensilien, so wie für die richtige Uebergabe des zur Ublieferung erhaltenen Contreband = Tabak= Materials wird auf 700 fl. C. M. festgefest, und es ift diese, falls nicht vorgezogen werden follte, das Tabakmateriale und das Stempelpapier ge= gen baare Bezahlung abzufassen, entweder im Baaren, oder in offentlichen, nach der für die Berleger festgesetten Werthebestimmung angenom= menen Fondsobligationen, oder mittelft einer auf den Cautionsbetrag ausgefertigten, von der f. f. Kammerprokuratur geprüften und von der f. f. Kammeral = Gefällen = Verwaltung als annehmbar anerkannten Sypothekar = Urkunde, noch vor der Uebergabe bed Berlages, langftens aber binnen vier Wochen, nachdem dem Bewerber die Verstän= digung, von der an ihn erfolgten Verleihung des Tabak-Verlages zugekommen senn wird, zu Leiften.

Diejenigen Individuen, welche fich um die leberfommung diefes E. f. Commissionsgeschäftes ju bewerben gedenken, haben ihre schriftlichen, ver= flegelten, mit einem Ungelde von Achpig Gulben (80 fl.) Convent. Munge, welches beim Rücktritte des Erstehers dem Uerar anheim fällt. denjenigen aber, deren Unbothe nicht angenom= men werden, wieder jurudgestellt werden wird, dann mit der legalen Rachweifung ihrer Großjährigkeit, bes Besides eines gur Besorgung dieses Beschäftes zureichenden Bermogens, und einem obrigkeitlichen Sittenzeugniße belegten Offerten, in welchen das angesprochene Verschleifpercent, abgesondert für den Sabak- und Stempelpapierverschleiß, nicht bloß mit Ziffern, sondern auch mit Buchstaben deutlich auszudrücken ist, tängstens bis zum fünfzehnten Upril 1845 Vormittage 12 Uhr bei der f. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung in

Jaroslau zu überreichen.

Offerten, welche nach dem oben festgesesten Termine einlangen, oder benen eines der hier vorgeschriebenen Erfordernisse mangelt, werden nicht berücksichtiget werden.

Die Verpflichtungen des Unterverlegers gegen das Gefäll, seinen Verleger, so wie gegen die ihm zur Fassung zugewiesen Verschleißer und das consumirende Publikum sind in der Verlegers-Instruction vom 1. September 1805 und in dem gedructen Gubernial = Kreisschreiben vom 28ten Upril 1838 3. 27,355 enthalten, und diese könenen bei der f. k. Kammeral = Bezirks = Verwaltung und bei jedem Inter = Inspektor eingesehen werden.

Von der f. f. Kam. Bez. Verwaltung. Jaroslau am 26. Februar 1845.

# (744) Rundmachung (4)

No. 1636. Bei der f. f. Oberpostverwaltung in Prag ist eine Oberpostamtskassterostelle mit dem Gehalte jährlicher 1000 fl. C. M. und der Berspsichtung zum Erlage der Kauzion im Betrage der Besoldung zu besehen.

Die Beweiber um diese Stelle haben ihre geborig dokumentisten Gesuche unter Nachweisung der Studien, Sprach= und Postmanipulazions= Kenntnisse, dann der Kenntniß über Kassa- und Verrechnungsvorschriften so wie der bisher gelei=

# (769) Aufundigung. (4)

Diro. 2555. Die Kaluszer und Dolinaer f. k. Cammeral-Berischaften Stryer Kreifes beabsichtigen die in ihren bedeutenden Waldungen vorshandenen zahlreichen, zum Galeren Material geeigneten ftarken Stämme auf eigene Rechnung zu verschneiden, wenn Unternehmer einen angemessenen Uhfaß auf geeignete Urt sicherzustellen sich herbeilassen würden.

Unternehmungslustige werden daher aufgefordert, ihre diebfalligen schriftlichen Unträge worin das Revier, die die Materialgattung ihre Menge und der höchste Preis ohne Rüsssicht auf die Kossen für die Uussuhr des Materials aus dem Orte der Erzeugung, weil diese unter thunlichster Einswirkung der herrschaft der Unternehmer auf eis

(503) Votladung. (3)
Mro. 329. Nachdem am ten Janner 1845
von der Finanzwache in Mikolajow mehreren entflohenen unbekannten Bauern 4 Päcke Schnittwaaren unter Unzeigungen der schweren Gefällstioertretungen des unbefugten nächtlichen Aransportes im Gränzbezirke und der unterlassenen Bezugsausweisung abgejagt worden sind, so wird Sedermann, der einen Unspruch auf diese Gegenstände

(746) E d i c t u m. (4)
Nro. 1520/1845. A Reg. Urbis Metropolitanae Leopoliensis Magistratu haeredibus olim Mathiae Hendrich de vita et domicilio ignotis utpote: Catharinae Hendrich, Mariae Hendrich, Mariae Annae binomin. Holaubek et Venceslao Hendrich notum redditur, quod Fiscus reg. nomine Communitatis subditalis Nizburg Circuli Tarnopoliensis petitum tabulare pro disponenda praenotatione Summae 1109 flr. 26 6/8 xr. V. V. super realitate olim Mathiae Hendrich propria in suburbio Lyczakoviensi

(781) E d i c t u m. (1)
Nro. 6153. Per Magistratum urbis commercialis Jaroslaw Valentino Rutkowski comproprietario curiolae Jaroslaviae sub Nro. 148 in

steten Dienste im Wege der vorgesetzten Beborde längstend bis 15ten Upril I. J. bei der Obersposiverwaltung in Prag einzubringen und darin zu bemerken, ob und mit welchen Beamten der Prager Oberpostverwaltung sie etwa und in welschem Grade verwandt oder verschwägert seien.

Dieses wird in Folge herabgelangten Defretes der Wohllöblichen f. f. obersten Hofpostvermalstung vom 5. März 1845 Zahl 4044/518 zur alle

gemeinen Kenntniß gebracht . K. Oberpostverwaltung. Lemberg am 15. März 1845.

gene Kosen selbst zu besorgen und zu bestreiten bat, zu bezeichnen sind, längstens bis 10. April 1845, bei dem betreffenden Cammeral-Wirthschafts-Amte zu überreichen. Diese versiegelten Anträge (Offerten) mussen jedoch mit dem 10ten Theil des anzubiethenden höchsten Preises belegt seyn, widrigens solhe unberückstiget blieben. Uibrigens wird bemerkt, daß vorzüglich die Walbungen auf der Cammeral-Herrschaft katusz, worin dieses Material erzeugt werden soll, von dem zur Tristung des stärksten Holzmaterials geeigneten Lomnica-Flusse nur in unbedeutender Entsernung liegen, daher die Aussuhr des Materials vom Erzeugungsorte bis zum Flusse auf der Uchse mit wenig Kosten verbunden seyn dürfte.

Von der t. t. Kam. Bezirts - Bermaltung.

Stry am 10ten Mary 1845.

geltend machen zu können glaubt, aufgefordert, binnen 90 Zagen, vom Zage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanzlei der k. k. Kammeral = Bezirks = Verswaltung in Brody zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben soute, mit der angehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Bon ber f. f. Kam. Bezirfe-Berwaltung.

Brody am 8. Februar 1845.

sinc Nro. cons. sita sub praes. 23. Januarii 1845 ad Nrum. 1520 in hoc Judicio exhibuerit.

Quum Judicio ignota sit eorum commoratio, et ipsi forto extra Caes. Reg. Provincias hacreditarias versentur, visum est iisdem Curatorem dare, qui personam eorum gerat, eorum periculo et sumptu Advocatum D. Starzewski cum substitutione Domini Advocati Weigle, cui resolutio ddto. 30. Januarii 1845 ad Nrum. 1520 super hocce petito tabulari emanata, communicatur.

Leopoli die 30. Januarii 1845.

suburbio Cracoviensi ejusque nefors haeredibus de domicilio ignotis hisce notum redditur ad extricationem, prioritatem atque liquiditatem creditorum super disvendita ad instantiam jurevincentis Agnethis Hilchin medio poblicae licitationis fata realitate hypothecatorum terminum in diem 17. Aprilis 1845 horam 3. pom. esse praefixum eidemque absenti ejusve nefors haeredibus curatorem in persona D. Vilhelmi Modre cum substitutione D. Cajetani

#### Lizitazions-Ankundigung. (3) (723)

Mro. 3588. Um 21ten Marz 1845 wird Die Berpachtung der Temporalien der Firlejower lat. Pfarre auf die Beit vom 24ten Mary 1845 bis dabin 1846 mittelft öffentlicher Berfteigerung in der Kreisamtskanzlei zu Brzezan abgehalten und im Falle des Mißlingens der Lizitazionsversuch am 26ten und 31ten Mark 1845 wiederholt werden.

Die Ertragerubrifen bestehen:

Ben dem Borwerfe in Firlejow in 15 Joch 1102 Klafter leder und 13 Joch 33 Klafter Wiesen mit 13 Unterthanen die 624 Bug- und 52 handtage ju leisten haben, die Bugtage aber nur in fofern, ale diefe Untertha= nen Bugrieh besiten.

Ben dem Vorwerfe in Janczyn in 28 Joch 611 Klafter Uecker, und 2 Joch 1119 Klafter Wiesen mit 9 Unterthanen, welche 442

(732) Lizitatione-Ankundigung. (3) Mro. 650. Um 26ten Mary d. J. werden die Temporalien der Grodziskoer lateinischen Pfarre in der Rzeszower Kreidamtskanzley um 10 Uhr Vormittags auf Ein Jahr, d. i. vom 24. Marz 1845 bis dabin 1846 an' den Meiftbiethenden vervachtet werden.

Die Erträgniffe biefer Pfarre befteben :

a) In Urbarialnugungen, als: 364 zwenspannige Bugtage,

1118 Handtage,

20 1/2 Roret Binshaber,

7 Stud Ganfe, 14 Stud Rapauner,

23 Stud Buhner, 105 Stud Eper und

312 Ellen Gespunft aus dem herrschaftlichen Materiale.

b) Im Grundertrage: von 95 Joch 1387 Quad. Klaster Meder, und 7 Joch 535 Wiefen.

### Rundmadung. (728)

Mro. 2662. Bei dem f. f. Stanislawower Landrechte, ist eine Gerichtsdienersstelle mit dem jahrlichen Gehalte von 300 fl. K. M. erledigt; diegenigen, welche diefe Stelle zu erlangen mun= fchen, baben ihre geborig belegten Gefuche bin= nen 4 Wochen vom Tage der letten Ginschals tung diefer Rundmachung in die Be tungeblat-

Wezykowski esse constitutum. Edictum itaque hoc admonet ad comparendum vel ad subministranda destinato defensionis' adminicula quosecus nocivae sequelae sibimet ipsi imputandae crunt.

Jaroslaviae die 18. Januarii 1845.

Bugtage und 104 Bandtage leiften, jene Unter= thanen, die fein Zugvieh besiten, statten ihre Schuldigkeit in gleicher Musmaas wie ben dem Firlejower Vorwerke in handtagen ab. Sonft find diese Unterthanen zu feinen Giebigkeiten ver= bunden.

Un Waldungen gehören zu dieser Pfarre 77 Joch 1130 Klafter in diesen dürfen jedoch nicht mehr als 20 Klafter geholzt werden.

Uuch hat diese Pfarre das Mahlrecht auf den herrschaftlichen Mühlen in Firlejow und Janczyn.

Der Fiskalpreis für die Temporalien beträgt 495 fl. 22 fr. Kon. Münze, wovon das zehn= perzentige Vadium bey der Lizitazion baar er= legt werden muß.

Die übrigen Bedingnife werden ben Ligitan= ten am Tage der Versteigerung befannt gemacht

merden.

Dom f. f. Kreisamte. Brzegan am 10ten Marz 1845.

c) In der Zehendreluition der Dominien Grodzisko górne und dolne mit jáhrlich 11 Ro= res Korn und 11 Kores Haber.

d) In dem Naturalzehend von mehreren Fel= dern der Mayerhöfe Grodzisko górne, Grodzisko dolne und Budy nach einem Biabri= gen Durchschnitte berechnet mit 17 21/32 Ko= ret Korn, 6 Koret Waißen, 3 12/32 Koret Gerfte, 13 1/2 Koret Saber, 5 Garnet Birfe, 22 Garnes Erbsen und 4 11 32 Kores Saide.

e) In der Messalien=Reluition von einigen Un= terthanen der Gemeinde Budy Laucuckie jähr-

lich mit 230/32 Kores Korn.

f) In der Messalien = Reluition von der Ge= meinde Grodzisko górne, Grodzisko dolne und Wulka grodziska, zusammen jahrlich 143 fl. 32 fr. C. M. endlich

g) in dem Rußen von 3. Inventarialküben. Der Ausrufspreis wird ben der Lizitations= Werhandlung bekannt gemacht werden.

Rzeszow am 8. Marz 1845.

ter, ben diesem Landrechte, wenn sie aber schon im öffentlichen Dienste stehen, mittelst ihrer Vor= stände zu überreichen, und sich über ihr empfe= lendes moralisches Betragen, die Kenntniß des Lefens und Schreibens in deutscher und polni= scher Sprache, wie auch über die beim Militar geleisteten Dienste gehörig auszuweisen:

- Nach dem Rathschluße des f. f. Stanislamo=

wer Landerchts am 12ien Marz 1845.

Borladung. (507)

Mrc. 693 ex 1845. Nachdem am 9ten Jan= ner 1845 in einem Dominifal = Bebaude in dem Dorfe Wysocko, wo ber berrichaftliche Roch Jan Kwiatkowski wohnt, auf dem Boden Perfal, Ramlot, Rittai, Schafwollzeug, Gonnes, unter Unzeigungen des Schleichhandels in der Ginfubr gegen unbekannte Schuldige betreten morden find, so wird Jebermann, ber einen Unspruch

auf diese Begenstande geltend machen zu konnen glaubt, aufgefordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwartigen Vorladung an gerechnet, in der Umtskanglei der Brodner f. f. Kammeral = Bezirfe = Vermaltung ju erscheinen, widrigens, wenn diefes unterbleiben follte, mit ber angehaltenen Sache ben Gefeben gemaß ver= fabren werden wird.

Bon ber f. f. Ram. Bez. Bermaltung.

Brody am 7. Februar 1845.

# Doniesienia prywatne.

Kapitał do ulokowania. (774)

(1)

Z funduszów Metropolitalnéj kapituły Lwowskiej jest kapitał w Summie 6,783 ZIR. i 511/3 kr. w Mon. Konw. na dobrach ziemskich lub realnościach miasta Lwowa do ulokowania. - Žyczacy sobie ten kapitał pożyczyć za opłaceniem legalnych procentów - raczy sie zgłosić pisemnie do kapitulnej kancelaryi w kamienicy pod L. 28 w mieście.

(3668) Sprzedaż elektoralnych tryków merynosów,

z trzody zarodniej bohorodczańskiej, sztuka po 20 do 50 zr. mon. kom.

(708)

Dobra na sprzedaż.

(2) \

Dobra w obwodzie Zólkiewskim składające się z dwoch folwarków, są z wolnej reki do sprzedania za 36,000 Złot. Reu, w mon. konw. - Bliższą wiadomość tak ustnie jak i pisemnie, na zapytania przez listy frankowane, udzieli z grzeczności haudel korzenny Pana Michalskiego w Zółkwi.

Pomieszkanie do najęcia. (656)(3)

W domu Dubsa przy nowej szérokiéj ulicy pod liczbą 614 2/4 jest do najecia od pierwszego Maja 1845 cale drugie pietro składające się z 7 pokojów. Do tego pomieszkania należy także stajnia, wozownia, strych i piwnica; bliższe szczegóły powziąć można w tymże domu u właściciela.

A. p. Kaiser Ferdinands Nordhahn. Nro. 5207.

Personen - Fahrten - Eintheilung vom 1. October 1844 bis 31. März 1845.

Von Wien nach allen Richtungen der Bahn um 7 Uhr Morgens Personen-Train u. ? 9 Norgens Personens v. u. Ses Bruzzen : Olemutz . 6 % » Ubende Post. » 5 % . Morgens Personen. » E'/a Abende Post- v

Die Fahrordnungen, Sariffe, Worschriften ze. find in ein Buchiein gusammengeftellt, in allen

Bureaux der Unternehmung um 8 fr. C. M. ju baben. .

(772) Sprzedaż bydła i koni. (1)

Zawiadamia się, iż na dniu 10go Kwietnia 1845 w Eliminiskach, wsi Cyrkulu Sanockiego o pół mili od miasteczka Brzozewa, kilkadziesiąt sztuk bydła, t. j. krów i jalowic rasy poprawnej — tudzież koni różnego wieku — jakoteż i sprzetów gospodarskich wszelkiego rodzaju przez publiczną licytacyję przedawane będą.

Uwiadomienie dla Oberzystów. (1)

W miasteczku Chyrowie, obwodu Samborskiego, znajduje się, na rok lub na dłuższy czas z wolnej ręki do wynajęcia Oberza nowo-zmurowana, przy krzyżowym cesarskim trakcie z Czerniowice do Wiednia, do Węgier i do Przemyśla wiodącym, o dziewięciu pokojach gościnnych, jednej sali, tudzież o dwoch lub trzech piwnicach i kuchai angielskiej, śienią zajezdną i stajnią z obszernym placem na ciężkie bryki, z prawem szynkowania wszelkiemi trunkami, oraz utrzymania traktyjerni. — Osoby do uprzejniego przyjęcia gości uzdolnieni, a życzące sobie tej dzierzawy, mogą się listami frankowanemi pod adresą tatejszego c. k. Urzędu pocztowego, lub osobiście w Chyrowie zgłosić.

# (739) Arabskie ogiery Volblity stadniki (2)

zakupione przed rokiem na Wschodzie przez będącego w służbie tureckiej Jenerala-lejtnanta Joenneus i do Niemiec przesłane, są na sprzedaż w debrach Gross Weetlen w księztwie Lauenburgskiem, niedaleko Lubeki, w którémto miejscu można je każdego czasu oglądac.

Wszystkie te ogiery są z znanej rasy Nedija, a rodowody ich przez ambasade angielską w Konstantynopolu certylikatami opatrzone, będą przy sprzedaży, każdemu nabywcy wydane.

Z tych trzech ogierów jest: 1) Seclawie, maści jasno-kasztanowatej, z strzaką na czole i z zadnią prawa nogą bialą; ma 8 lat, 1stej miary i 2 cali, czyli 5 stóp i 7 cali; 2) Ubcinia Abu-ci-Servis, jasno-gniady, czarno-nogi, z czarną grzywą i czarnym ogonem, w 7mym roku, 1stej miary i 3 cali, czyli 5 stóp i 8 cali; 3) Kulicimu-ci-Ajuz, ciemno-gniady, czarno-nogi, z czarną grzywą i czarnym ogonem; ma 9 lat, 1stej miary i 3 cali, czyli 5 stóp i 8 cali.

Wszystkie to trzy ogiery odznaczają się pięknością, a za ich czystą krew ręczy się. Blizszej wiadomości o tych arabskich ogierach udziela na frankowane zapytania

Baron Emil von Einrenstein, w Hamburgu.

Gross Weeden, dnia 20. Stycznia 1845.

Rządca dóbr szuka miejsca. (2)

Pewny ze wszelkiemi gałęziami gespodarstwa gruntownie obeznany. dekretem na Mandataryjusza i Sędziego policyjnego opatrzony, — życzy sobie zarząd Dóbr przyjąć. — Bliższe wiadomości można przez listy frankowane na poczcie w Zhorowie pod adresem lit. T. J. powziąść.

von hier gelegenen Kreisstadt, der sich über seine Solidit Fähigkeit und gute Verwendung auszuweisen vermag, gesucht. Nähere Unstunft hierüber ertheilt der Gefertigte.

Paserlische Hôtel garni zu Złoczow ist mit sammtlichen Einrichtungsslucken, Wasche, Ruchengerathlichaften zc., daß jeder Miether hievon

\*\*\*\*\*\*

mit fammtlichen Einrichtungsstücken, Wäsche, Küchengerathschaften 2c., daß jeder Miether hievon im Sintritte dießfalls nicht das Mindeste zu bestreiten hat, wull medkurere Faller zu vorunicklien. — Miethlustige haben sich an Gefertigten oder directe an Herrn Basilio G. Pascell zu wenden.